# Ostdeutsche

Herausgeber: Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr. odp., Katowice, ul. Marjacka 1, Tel. 483; P. K. O. Katowice, Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr. odp., Konto 301 989,

Erste oberschlesische Morgenzeitung

Erscheint täglich, auch Montags (siebenmal in der Woche), Bezugspreis: 5.— Złoty

Anzeigenpreise: 10 gespaltene Millimeterzeile im polnischen Industriegebiet 20 Gr., auswärts 30 Gr., Amtliche und Heilmittel-Anzeigen sowie Darlehns-Angebote von Nichtbanken 40 Gr. 4 gespaltene Millimeterzeile im Reklameteil 1,20 Zl. bezw. 1,60 Zl. Gewährter Rabatt kommt bei gerichtlicher Beitreibung, Akkord oder Konkurs in Fortfall. — Anzeigenschluß: abends 6Uhr

Für das Erscheinen von Anzeigen an bestimmten Tagen und Plätzen, die nach Möglichkeit innegehalten werden, sowie für die Richtigkeit telefonisch aufgegebener Inserate wird keine Gewähr übernommen; und kann die Bezahlung aus diesen Gründen nicht verweigert werden. - Streiks. Betriebsstörungen usw., hervorgerufen durch höhere Gewalt, begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung des Bezugsgeldes oder Nachlieferung der Zeitung.

# Herriots Ausweichen in der Abrüstung

## Der Entwurf der Antwortnote

"Entscheidung nur durch alle Friedensvertragsmächte" Immer wieder: "Frankreichs Sicherheit . . ."

(Drahtmelbung unferer Berliner Redaftion)

Minifterrat, ber am Mittwoch nachmittag tagte, hat Ministerprafident Berriot ben Entwurf ber Note verlesen, die er als Antwort auf die beutiche Forberung nach Ruftungsgleichberechtigung borbereitet hat. Die enbgültige Annahme biefer Rote burch ben frangofischen Ministerrat wird erft in einigen Tagen erfolgen, wenn bie über bie Frage mitgeteilt haben wirb.

Der Inhalt der Note wird von havas anden tungsmeise wiedergegeben als eingehende Brü fung ber juriftischen und politischen Fragen, bie burch ben beutschen Borftog aufgerollt worden Frankreich zieht sich banach im wesentlichen auf ben Berfailler Bertrag gurud und weif barauf bin, daß weber Dentichland noch Frantreich biefen Bertrag allein anbern fonnte. Dagn waren nur die famtlichen Unterzeichner in ber Lage. Auf jeden Fall muffe man bei ber allge meinen herabsetzung der Ruftungen auf bas Minbestmaß Rudficht nehmen, das mit ber frango fischen nationalen Sicherheit und mit ben frangofifchen internationalen Berpflichtungen bereinbar fei. Die Lösung der Frage könne sich schließlich in einer befferen Organisation bes Friedens finden laffen.

Coweit ber Inhalt ber frangofischen Antwort Abruftung verlangt, und gwar in einem Ausmaß, Gobleicher habe bas auch auf bie beutiche Gicherheit Rudficht nimmt und bamit bie frangofische bestimmt nicht gefährbet. Wenn Frankreich bie Lojung ber Frage von einer befferen Drganisation bes Friebens erhofft, fo hat Deutschland gegen biefe Be- Rene Rrafte ichlöffen fich gujammen, neue Rrafte, mo Frantreich soweit auf fie bertraut, bag es Dentichlands tragen follten.

Baris, 7. Geptember. Dem frangofifchen ebenfalls fein Seer auf rund 100 000 Mann ohne jebe moderne Bewaffnung und ohne Referben herunterfest.

Das ift ber entscheidende Buntt, bem Frantreich auszuweichen sucht, während die deutsche Forderung in anderen Ländern, bor allem in Stalien, manchen Beifall findet. Besonders bie italienische Zeitung "Giornale d'Stalia", die bereits bor einigen Tagen bas Borgehen bes englische Regierung in Baris ihre Unficht Reichstanglers als tattraftig und energisch her-Arbeit, die ber beutsche Reichstanzler in fo turger Beit geleiftet habe.

#### Roch nie habe eine deutsche Regie= rung soviel Initiative und soviel Entschloffenheit gezeigt.

Es gebe keine politische Frage von einiger Be beutung für Deutschland, die nicht in den letten Wochen in Angriff genommen worden sei. Im Inneren die Bermaltungsreform, die be reits prattisch ben absurden Duglismus zwischen Preußen und Reich gelöst habe Die dornige Frage ber Abruft ung ober beffer ber Angleichung Deutschlands an bie Großmachte fei unerwartet und energisch von Minister von Schleicher gestellt worben. Der erste Schlag fei ftart und entichieben gewesen und habe ungweifelhaft bie Lage Deutschlands gebeffert. Mud bisher bekannt ift, geht er vollkommen an dem die Rolonialfrage fei angeschnitten worden. Rern ber beutschen Forderung vorbei. Die Regierung wolle dem Bolte und bem Barlafrangofifche Antwort nimmt überhaupt nicht bagu mentarismus beweifen, was in furger Beit ein Stellung, bag Deutschland nicht in erfter Linie ficherer und entschloffener Wille im Intereffe bes feine eigene Aufruftung, fonbern bie allgemeine Landes tun fonne. Die Regierung Bapen/

> in zwei Monaten mehr getan als bie anderen in vielen Jahren.

ftrebungen nichts einzumenden in dem Augenblid, Die bas Gleich gewicht in bas politische Leben

## Neue Leitung der Preußischen Staatspressestelle

(Telegraphische Melbung)

ber Bressestelle bes Breußischen Staatsministe-riums, die bereits einsetzte, als Ministerprasident

Berlin, 7. September. Die Umorganisation in bleibt Dr. Heide in ber Reichspresselle. Neben Rrestelle bes Breukischen Staatsministe- Carlowip werden in der Presselle bes Breukis

# Vapens Regierungserflärung

## Großzügige Pläne tommen vor den Reichstag

Präsidiums-Empfang schon Freitag - Auflösung unvermeidlich?

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

fehrt ichon am Donnerstag nach Berlin gurud verschiedenen Mengerungen ben Gindrud, als ob ausschlaggebend sein. Um Dienstag haben Dr. Erwägung mag mitsprechen, daß Bruning und Sauptmann Goering über bie Tattit beraten, die in der Unterredung beborgehoben hatte, unterftreicht die ungeheure folgt werden foll, um ben Reichstagsprafibenten ju überzeugen, daß eine arbeitswillige und arbeitsfähige Mehrheit im Reichstag borhanden fei, fo daß eine Auflösung unmöglich ift. Es ift aller= bings ein Bechsel auf lange Sicht, der mit ben Worten bon bieser Mehrheit ausgestellt wird, benn einstweilen find die Berhandlungen zwischen Bentrum und Nationalsozialisten noch nicht soweit gediehen, baß fie ein positives Ergebnis erfennen ließen, geschweige benn, daß ichon ein gemeinjames Arbeitsprogramm borgelegt werden fonnte, bas ber Reichspräfibent ficherlich forbern wird, bevor er dem Gedanten Raum geben fonnte, die Regierung seines Bertrauens abtreten zu laffen und durch eine aus diefen beiden Barteigebilben erseten au lassen. Er wird beshalb die Bereitwilligkeit

beiber Parteien zu positiver Arbeit sicherlich gern und dankbar gur Renntnis nehmen, fie aber in Unbetracht der noch ichwankenden Grundlage er= inchen, biefe Bereitwilligfeit in ber Beife gu betätigen, baß fie fich hinter bie gegenwärtige Regierung ftellen. Da aber beim Bentrum wie bei den Nationalsozialisten doch mieder ber Bunich nach Führung ber Politif ftart geworden ift, erwartet man allgemein, daß, wenn nach dem Vortrag Goerings der Reichspräsident ein solches Berlangen überhaupt noch für möglich halt, eine Ablehnung erfolgen wird,

#### und dann wird Sindenburg sicherlich erflären, daß er an der Regierung Bapen festhalten wird.

Das bedeutet bann ben Ronflift, und es ift nur noch offen, ob die Auflösung des Reichstages gleich im Unichlug an die Regierungserflärung oder an die Aussprache erfolgen wird, oder ob noch eine Bertagung bes Parlaments auf einen Bochen ober Monate möglich ift. Die Entschei-bung wird bavon abhängen, ob ber Reichstag icon jest über die vorliegenden Untrage der Linfen auf Migtrauenserflärung und Aufhebung der Notverordnungen abftimmen will ober nicht. Da nach einem Scheitern ber Berhandlungen mit dem Reichspräfibenten jumindeft die Rationaljogialiften folden Unträgen guftimmen werden, mare ihre Unnahme ficher, worauf es die Regierung aber natürlich nicht erft ankommen laffen wird. Falls ihr Berfuch, den Reichstag jum freiwilligen Bergicht auf die Beichluffaffung in den bevorftebenben Gigungen gu bewegen, feinen Erfolg bat, wird die Regierung der Beichluffaffung burch Auflösung zuvorkommen.

die Nationalsozialisten eine sofortige Auflösung

Berlin, 7. September. Der Reichsprafident | bermeiben möchten, gewinnt man heute aus und wird bas Reichstagsprafibium baber ichon am fie jest lieber feben als nach einiger Beit. Un-Freitag empfangen. Der Berlauf dieses Besuches icheinend glauben fie, daß ihnen die neue Rotberwird für bas Schidfal bes Reichstages ordnung eine Bahlpropaganda liefert. Auch bie

> bas Pattieren mit dem Zentrum im Lande nicht berftanden und gebilligt worden ist und, je länger, desto mehr die Agitation erschweren würde.

Darauf deutet eine Rede bes Reichstagspräsiden= ten Goering hin, der in einer Polemik mit den Deutschnationalen vorsichtig von einer "Unterhaltung und Fühlungnahme" mit bem Zentrum sprach.

Dem Bentrum mare eine Bertagung bes Reichstages sicherlich lieb, weil es in ber Zwischenzeit besser mit den Nationalsozialisten zu Rande au tommen hofft. Jebenfalls ift bem Bentrum das Ungeftum ber Nationalfozialiften burchaus nicht willkommen, und es ware lieber durch scheinbare Unterordnung unter eine Präsidialregierung - aber ohne Papen - und durch zunehmenben perfonlichen Ginfluß gur Macht gurudgekehrt.

Es gibt diese hoffnung auch noch feineswegs auf und faßt schon jest die Möglichkeiten in einem neuen Reichstag ins Auge. Bie biefer ausieuen Reichstag ins ehen wird, ob die Regierung inzwischen ihre Stellung jum Barlament durch eine "Brafibial-Partei" gestärkt haben wird ob nicht etwa eine Wahlrechtsreform bas Geficht bes neuen Barlamentes, bas unter Umftanden jogar eine Rationalversammlung sein könnte, völlig umgestalten fonnte, ift gang ungewiß. Bur Beit ist von solchen Möglichkeiten allerdings nicht die Rede, und man rechnet mit normalen Renwahlen im November, aber noch vor wenigen Wochen wurden berartige Möglichkeiten fehr ernsthaft erörtert.

Bor allen biefen Entscheibungen fteht aber noch der Tagungsabschnitt des Reichstages in der tommenden Boche, der freilich, felbst wenn er mehrere Tage umfaffen follte, nicht viel mehr als

#### Rahmen für die Regierungserklärung

bilben wird. Un ihr wird in ber Wilhelmftrage eifrig gearbeitet. Sie wird einen Ueberblid über die Magnahmen geben, die die Reichsregierung noch plant. Wenn man sich bergegenwärtigt, das ber Rangler und General von Schleicher wiederholt jum Ausbrud gebracht haben, daß ihre Regierung "recht lange im Amt" bleiben werbe, fann man erwarten, daß am Montag recht groß= zügige Blane vorgetragen werden. wird der Rangler einen ftarfen

Appell an die Wirtschaft richten, das Bertrauen zu rechtfertigen, bas die

Während es bisher den Unichein hatte, als ob Starke Abwärtsbewegung an der Berliner Börse — Kursverluste bis 7½ %



## Stresa und die deutsche Handelspolitik

In der Ronferenz von Strefa, die beraten foll, burch welche wirtschaftliche und politische Magnahmen die Länder im Donau-Raum wieber gur Gefundung gebracht werden fonnten, erflärte der öfterreichische Seftionschef Schül-ler für sein Land, daß Defterreich das Gleichgewicht der Handelsbilang nicht durch verminberte Einsuhr, sondern burch bermehrte Ausfuhr wiederherstellen wolle. Das ist etwa bie Forberung und die Unficht, die alle Länder der Welt vertreten. Sie waren alle gern bereit, auf die Einfuhrhemmungen und auf die wirtfchaftsbehindernden Währungsichutmagnahmen gu berzichten, wenn es möglich wäre, ihre Aussuhr zu steigern. Leiber hat sich bisher noch nicht ber Weltwirtschaftstünstler gefunden, ber für dieses internationale Ausfuhrstreben Raum und Abfat geichaffen hatte.

Man fann bei biefer öfterreichischen Forberung nicht umbin, an die beutschen wirtschaftlichen und politischen Liberaliften von Grundfat zu benten, die auch heute Anklagen erheben, die Regierung Bapen ichließe Deutschland burch die beabsichtigte Förderung bes Rontingent 3ih fte ms bom Welthandel aus, zerftore die beutsche Aussuhr und schäbige damit die deutsche Wirtschaft. In der praktischen Politik und Birt-ichaftspolitik muß man fich leider nach den gegebenen Tatsachen und nicht nach Ibealen und Wunschbildern richten, und die Tatsachen haben bagu geführt, daß ber Belthandel faft jum Erliegen gefommen ift, daß barunter auch die bentiche Ausfuhr ungehenerlich gelitten hat, und daß es notwendig ist, querst einmal die Berwendung der deutschen Arbeitsfraft und die beutsche Ernährungsmöglichkeit auf und aus bem eigenen Boben und für ihn zu fichern. Auf biefer ficheren Grundlage aufbauend, tann man bann erft die beutsche Beteiligung am Belthandel fteigern.

Bon biefem Gefichtspunft muß man auch bie Musführungen ber beutschen und frangösischen Bertreter auf ber Ronfereng von Strefa betrach. ten, die die Aufnahme bes füdofteuropäischen Ugrarüberschuffes in ben anderen europäischen Staaten auf dem Wege der Bollbeboraugung forberten, burch ben ohne Berftimmung ber überseeischen Länder (?) ein europäischer Ge treibemarkt geschaffen werden fonne. Bon beuticher Seite ware jedenfalls vor Abmachungen mit ben fübofteuropäischen Staaten genau gu prufen, miemeit ihre Musfuhr ohne Schabigung deutscher Interessen in Deutschland aufgenommen werden tann und inwieweit eine folche etwa zu befürchtende Schäbigung burch Möglichfeiten späterer beutscher Industrieausfuhr nach biefen Ländern wenigsten ausgeglichen werben

#### Major a. D. Anter aus der GPD. ansgetreten

Der ehemalige Major Kurt Anfer, ber 311-aleich Mitalieb bes Bundesvorstandes bes Reichsbanners ist, hat seinen Austritt aus der Sozialdemokratischen Partei erklärt. Anker begründet seinen Anstritt in einem Schreiben an die Bartei damit, daß die SKD, infolge ihrer Untätigkeit sich "geradezu spielend" die Macht habe aus der Hand nehmen lassen.

Bei der Zugentgleisung des Schnellzuges Pa-ris — Marseille sind 12 Personen verletzt worden, davon 5 schwer.

#### Regierung burch Erlag bes letten Wirtschaftsprogramms in fie gesett

und betonen, bag bies Brogramm als ein 3mölfmonatsplan gilt, ber erft einmal bie Grundlage für bie Birtichaftsankurbelung bilben foll. Magnahmen find fein Enbgiel, fonbern bebeuten im Ginne ber Reichsregierung nur einen Mbichnitt, beffen Erfolg allerdings für bie Beitergeftaltung ber beutichen Bolfswirtichaft fehr enticheibend fein wirb. Un großen innerpolitischen Aufgaben burfte die Regierungserflärung weiter greifbare Undeutungen über bie Durchführung ber

#### Reichsreform

enthalten, wie ja ber Reichsinnenminifter bon Bahl fich in feiner Berfaffungerede und ingwiichen auch in einer Mitteilung bes Bunbes gur Ernenerung des Reiches fehr einbeutig für Reichsund Berfaffungereform eingefest hat. Es ift alfo anzunehmen, daß die Reichsregierung diese nunmehr ichon jahrelang geftellte Forderung ber Deffentlichteit aufgreift und durchführt, ba Berr bon Bahl erflart hat, daß ohne bieje Reform Dentschland nicht gesunden könne. Ranzler wird sich auch mit außenpoliti ichen Fragen beidäftigen und dabei por allen

#### bor der gesamten Beltöffentlichkeit die Bleichberechtigung in eindeutiger Form fordern.

Er burfte babei bie Belegenheit nehmen, um bie Belt über die innere Entwidelung Deutschlands und über unfere außenpolitischen Biele aufzuklären unnb gleichfalls in biplomatiicher Form etwa aufgeregte Nachbarn zu beruhigen, um auf biefe Beife bie pfnchologischen Grundlagen in ber Beltmeinunng ju ichaffen, bie gur Durchführung unferes außenpolitischen Bieles nötig ericheinen.

## 51/4 Millionen Erwerbslose

(Telegraphische Melbung)

ber Reichsanftalt für Arbeitslofenberficherung und Jahreszeit begründete Entlaftung erfahren. Arbeitslosenvermittlung für bie Beit vom 16 .- 31. August waren am 31. August 1932 bei ben Arbeits-

Berlin, 7. Geptember. Rad bem Bericht | pen auch eine tatfachliche, überwiegend in ber Um 31. August entsielen auf die Arbeits losenbersicherung rund 698 000, auf bie August waren am 31. August 1932 bei den Arbeitsämtern rund 5 225 000 Arbeitslose gemeldet. Gegenüber dem Stand von Mitte August ist diese
Bahl um rund 158 000 niedriger. Während
der Berichtszeit haben sich die neuen Bestimmungen über die Prüfung der Hischen Arbeitslosenschaftet. Im
der Berichtszeit haben sich die neuen Bestimmungen über die Prüfung der Hischen Arbeitslosenschaftet. Im
tigkeit und über die Abgrenzung des Personentreises der Arbeitslosen außgewirkt; gleichzeitig
hat aber der Arbeitsmarkt einzelner Bernsgrup-

# Untersuchungsausschuß über die Preußische Polizei

(Telegraphische Meldung)

Berichterstatter ist Abg. Daluege (NS.), der einen Bericht darüber abgab, in welcher Weise die Untersuchung gesührt werden soll. Er sagte u. a., daß ihm dis heute über 300 Schreiben mit Beschwerden gegen die Preußische Kolizei zugegangen seien, daß aber ein Teil hiervon an die Ministeriasben Dann schlug er vor, die Untersuchung in drei großen Gruppen zu führen, und zumar

1. über Borfälle allgemeiner Da tur, wie Bufammenftoge mit ber Bolizei bei größeren Rundgebungen und über bas Berhalten ber Bolizei bei Demonftra : tionen uim.

Was Berlin angeht, so sollen insbesondere die Zusammenstöße bei der Skagerrak-Feier und bei mehreren Lustgarten-Kundgebungen nachgeprüft werden.

Mls 2. Sauptgruppe empfiehlt ber Berichterstatter, bie "lebergriffe bon einzelnen Polizeioffizieren und -beamten" gu unterfuchen, und zwar hierbei insbesonbere ben Migbrauch ber Dienstgewalt und Migbrauch ber Waffe.

MIS 3. Untersuchungsgruppe foll ichließlich nachgeprüft werben ber Erlag bon Berfügungen bes Breugischen Innenminifteriums und ber Rommanboftellen ber Schuppolizei hinfichtlich ber rechtlichen Saltbarteit und ber Sanbhabung.

Berlin, 7. September. Im Preußischen Landstag hielt heute der auf Bunsch der Nationalstozialisten eingesetzte Untersuchungsausschuß um Rachprüfung von Beschwerben gegen die Preußische Polizei seine erste öffentliche Sigung ab. Den Borsit in diesem Ausschuß führt Abg. Den Borsit in diesem Ausschuß führt Abg. Berichterstatter ist Abg. Daluege (NS.), der einen Bericht darüber abgab, in welcher Weise während der Fall des Berliner Polizeiväflichenten Weise wie untersuchung geführt werden soll. Er sagte die über die in besonderer Ausschlüßense gewisten weil sir ihn ein besonderer Ausschlüßense gewisten weil sir ihn ein besonderer Ausschlüßense gewisten weil sir ihn ein besonderer Ausschluß gebildet sein bildet sei

Beiteres Material, aber noch nicht für bie Untersuchung reif, liege u. a. por gegen ben bisherigen Staatsfefretar im Preugischen Innenminifterium Ubegg, gegen Minifterprafident Braun und Innenminifter Gevering.

Beginnen foll die Untersuchung mit ber Rachprüfung eines Zwischenfalles auf ber Berliner Polizeiwache in ber Lynarstraße und mit einem Breslauer Fall.

In der Nachmittagssitzung tonnte der Borfigende Schwent mitteilen, daß ber Berliner Bolizeipräsident keinerlei Ginwendungen gegen bie Bernehmung ber Polizeibeamten ber Lynarwache am Donnerstag gemacht habe. Das Innenministerium sei jedoch bereit, Bertreter in bie fünftigen Sitzungen gu entsenden und die erforberlichen Ausfünfte zu erteilen.

Im übrigen regte er an, die Untersuchungsfälle nach Gebieten zu gliebern und vielleicht auch in Brestan und Raffel Sigungen abzuhalten, Im Breslauer Jall 3. B. franden vorläufig icon 30 Beugen gur Berfügung, möglicherweise murben es noch mehr. Gine Tagung in Breslau murbe Ferner werde man sich beschäftigen muffen mit also fehr viel weniger als die Fahrtoften für die Borwürfen gegen den bisherigen Führer der Ber- Zeugen erfordern.

## Rätsel um den Kriegsgefangenen Daubmann

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 7. September. Im Auswärtigen Amt haft die Darstellung Daubmanns auch sein ist jest die französische Antwortnote in der Angelegenheit des früheren Ariegsgefangenen Daub mann eingegangen. Die Note erslärt, daß Daubmann das italienische Schiff nicht and habe sich in den französischen Archiven ein solicher Rame nicht sindet. Die französische Regierung dabe schon früher die Auskunft gegeben, in französischen Gefängnissen befänden sich keine Deutschen Beständen sich keine Deutschen der konstellung sei das Ergebnis iehr eingebender und sorgfältiger Nachsorichung auch eine Postfereinen Leberfahrt hat. Daubmann hat neuerdings auch eine Postfereunde stammen soll, auf der aber. ehenfalls mit dem Sinweis auf die

gen gewesen.
Bei der Reichsregierung ist aleichzeitig ein ber vochene Verschwiegenheit, der Text und alle Brotokolt eingetroffen, das die badischen Behörden bei einer genauen Vernehmung DaubDerfunft verraten könnten. Das Krotokoll der manns ausgenommen haben. Dabei ist Daub-mann auch auf gewisse Bibersprüche seiner Darstellung ausmerksam gemacht worden; aller-bings macht das Brotokoll, so abentener-rung vorlegen.

# Dammbruch bei Augsburg

(Telegraphische Melbung)

Mugsburg, 7. September. Aus noch unbefangter Ursache erfolgte gestern beim Brunnen-werf am Loch bach ein Dammbruch. Der mehrere Meter hohe Damm wurde auf einer Länge von 30 Meter burchbrochen. Der unlie-Ränge von 30 Meter burchtrochen. Der umliegende Walb und große Wiesen wurden übersichwemmt. Bis zur Ansbesserung des Schadenssind 12 industrielle Betriebe, die von dem Lochbach ihre Wassertraft beziehen, ohne Wassertraft und muffen fich mit motorischer Rraft behelfen Lochbachwasserwert arbeitet ebenfalls big Wiederherstellung mit Motoren. ursprüngliche Unnahme, daß Bisamratten den Schaden berursacht hätten, bestätigt sich nach ben bisherigen Ermittelungen nicht.

Der Chef ber Marinestation der Oftsee, Bize-admiral Sansen, gab bei der Schlußbesprechung der großen Flug-Melde- und Warnibung bekannt, baß er im Berbft aus bem aftiben Dienft ausschei-

## Deutscher Gaftwirtetag

608 Bujammenbrüche 1931

(Telegraphtiche Melbung.)

Minfter, 7. September. Bur 57. Tagung bes Berbandes Deutscher Gastwirte waren 554 Delegierte erschienen. Wie aus bem Jahresbericht hervorging, hatte das deutsche Gastwirtsgewerbe im Jahre 1931 608 Bufammenbruche gu berzeichnen. Bon biefen Ronfurfen muffen 208 wegen Mangels an Maffe abgelehnt werben. Der Frembenberfehr hat einen Rudgang bon rund 20 Brogent erfahren.

Reichspräsident bon Hindenburg und die Reichsregierung haben dem früheren Reichskanziest vor sich a wanzig Schüler Dr. Michaelis zur Vollendung seines Zebens, nur ein 75. Geburtstages Glückwünsche ausgesprochen.

## Gefängnis für einen Generaldirektor

Königshütte, 7. September. Vor der Königshütter Straffammer fand ein Prozek gegen den Generaldirektor der Königshütter, Kriedrich Bernhard, statt, dem zur Last gelegt war, durch Ausgerungen die Urvbeiterschaft zu Gewalttätigkeiten aufgereizt zu wer Angeklagte hatte bei einer Unterredung mit Vertretern der Arbeiterschaft das Bort gebraucht, daß die Arbeiter immer noch zu friedlich seinen und mehr erreichen könnten, wenn sie mit Hispe der Gewerschaften zu schareren Maßnahmen glänzender Verteibigung Dr. Bajs von dem polnischen Gericht zu 7 Tagen Gesängnis verurteilt.

#### Chrengerichtlicher Gelbstichuk Ein Borichlag gegen Migbrauch ber Ginstellungsprämie

Die "Kölnische Zeitung" veröffentlicht unter ber Ueberschrift "Bewährung der Privatwirt-schaft" einen Borschlag, der geeignet erscheint, die migbräuchliche Ausnuhung der Einstellungs-prämie einzuschränfen. Einseitend weist der Auf-jat darung hin, daß die Arbeitslosen der jah darauf hin, daß die Ardeitstofenberich erung durch einen geradezu organifierten Mißbrauch bei der Deffentlichkeit
in Mißkredit geraten sei. Keine noch so harte Etrasbestimmung könne bei den Einstellungsprämien die Mißbrauchsmöglichkeiten so einengen, daß das Anseben der Einrichtung erhalten bleibt. Im Schlußabsah beißt es dann wörtlich:

"Es gibt jedoch ein Mittel, wie die Disbrauchsmöglichkeiten eingeengt werden fonnen: bie gleichartigen Unternehmungen eines örtlich begrenzten Bezirks sollten sich zu einer Selbstbeaufsichtigung zwiammenschließen und mit rücksichtslosen ehrengerichtlichen Urteilen gegen alle biesenigen borgeben, die selbstfüchtig ober grobfahrläffig bie Ginrichtung ber Ginftellungsprämie migbrauchen. Der Reformplan der Regierung Papen ist dem Wesen nach ein Appell an bie Lebensfraft und Moral ber Brivat wirtschaft. Gewiß haben staatssodialistische Bersuche und öffentliche Bei-hilfen vielen Unternehmern die Freude an anständigem, verantwortungsfreudigem Sandeln verkümmert. Die Zufunft der Privatwirtschaft bängt aber weientlich davon ab, daß der jett eingeleitete Bersuch einer materiellen und moralichen Wiederbelebung gelingt. Greifen berporragende und tatfraftige Bertreter ber einvelnen Wirtschaftsgruppen in berschiebenen Lanbesteilen ben Gebanken eines ehrengericht-lichen Selbstichubes gegen Mißbräuche bei ben Ginftellungsprämien auf und gelingt es ihnen, ihre engeren Kachgenoffen von ber hohen Bebeutung biefes Gelbstichutes ju überzeugen, fo fann eine wertvolle zufähliche Gemähr bafür erreicht werben, daß der heitelste Puntt des Reformplans, den die Regierung Papen als sufählichen Unreis für die Einstellung von Ar-beitskräften nicht entbehren zu können glaubt, nicht zum Fallstrick des ganzen Reformwerks wird."

#### Hitler über die politische Lage

(Telegraphifche Melbung.)

München, 7. September. Im überfüllten Zirknögebäude sprach in einer Bersammlung der Nationalsozialistischen Bartei Abolf Sitler über die politische Lage. Herr von Kapen irre, wenn er meine, die NSDUB. könne heute ohne weiteres zu ihm überschwenken.

3m Sinblid auf bie Beuthener Bor. gange hob er herbor, bag er fich nicht mit ber Tat und ben Tatern, wohl aber mit feinen Rameraben ibentifiziere.

#### Roehms Ginfpruch gegen die Beröffentlidung feiner Briefe gurudgezogen

(Telegraphische Melbung.)

München, 7. September. Der feit einiger Beit odraenommene Weröffentlichung ber befannten Roehm - Briefe hat ein überraichenbes Enbe genommen. Bor Gintritt ein überraigendes Ende genommen. Vor Einkrift in die Verhandlung wurde eine Erklärung Roehms mitgeteilt. daß Roehm seinen Einspruch zurückziehe, Eine gleichlautende Erklärung Roehms erhielt auch das Eericht. Damit ist der Antrag Roehms auf ein Verbot der Weiterverbreitung der Briese zurückzewiesen, und Hauptmann a. D. Roehm hat die Kosten des Versahrens zu tragen.

## Arümberinstem im belgischen Bergbau

(Telegraphische Melbung.)

Bruffel, 7. September. In ber Gemifchten Bergbautommiffion ift es zwifden Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu einem Bergleich gekommen, der auch vom Ausschuß des sozialistischen Kohlenarbeiterverbandes gebilligt wurde. Dagegen behielt sich der Verband der Kohlenzechenbeützer seine endgültige Entscheidung bis morgen vor.

Sachlich enthält bie Ginigungsformel eine allgemeine Lohnerhöhung von einem Prozent ab 1. Oftober 1932. Im Borinage-Gebiet wird nach Möglichfeit das gefamte Personal wieder eingestellt, wobei ein Softem des Arbeitswechsels zur Vermeidung der bölligen Arbeitslosigkeit eingesichtet wird. Auch in den anderen Kohlenredieren

Berlin. Der Bater eines früheren Schülers bes Luisenstädtischen Realammasiums hatte ben 20 besten Obersekundanern, Unter- und Oberprimanern Rundsläge über Berlin gestistet, die jest vor sich gingen. Für die Mehrzahl der zwanzig Schüler war dies der erste Fiu a ihres Lebens, nur einige hatten schon einen Segel-

# Aus Overschlessen und Schlessen

Von Kommunisten verhetzte Erwerbslose

# Der Rokittniker Aufruhr vor dem Gondergericht

Die Polizei schießt scharf — Steinbombardement — Gefängnisstrafen bei Bewilligung mildernder Umstände

Beuthen, 7. September. Es war am 16. Juni gegen mittag, als sich wie in bielen anderen Industrieorten Oberschle-siens, auch in Rokitknig eine Abordnung bon Erwerbslosen zum Gemeindevorsteher begab, um gegen die durch die Notverordnung bersigte Kürzung der Unterstüßungssäße zu drotestieren. Vor dem Kathaus hatte sich eine größere Anzahl von Erwerdslosen angesammelt, die auf das Ergebnis der Verdandlungen warteten Alls sie erfuhren des der Geneinderen die auf das Ergebnis der Verhandlungen warteten. Als sie ersuhren, daß der Gemeindevorssteber nicht anwesend sei und sich später eine aweite Abordnung nach den Amtsräumen des zuständigen Beamten begad, bemächtigte sich der Wenge, unter der sich auch viele Frauen und Minder besanden, eine starke Erregung. Die Bolizei batte bereits vor Inganasebung dieser Astion Kenntnis erhalten und entsvrechende Borsichtsmaßregeln getrossen. Die Menge sammelte sich aber troddem an. Nachdem die Bolizei zur Käumung der Etraße schritt, kam es an Insammenstößen, in deren Berlauf auf mehreren Straßen ein. Steinbombardement gegen die Bolizeibeamten einsetze. Einige Bolizeibeamte wurden dabei verletzt. ben dabei verlett.

Die Bolizei tam ichlieflich berartia in Bebrangnis, baf fie von ber Schuftwaffe Gebrauch machen mußte.

Bwerft fielen Schredich uiffe. Mis aber aus Bwerst fielen Schreckschiffe. Als aber aus ber Deckung eines Strakengrabens beraus einige Reute erneut zwei Polizeibeamten mit Steinen bewarfen, eröffneten biede Bielsener, ohne jedoch iemand zu verlegen. Gs wurden dann mit Hilfe bes Ueberfallabwehrkommandos eine ganze Reihe ber ABD. angehörenden Personen seitgenommen, die sich an den Ausschreitungen gegen die Bolizei beieiligt hatten. Nach der Notverordnung gegen politische Terrorakte sand dieser Zwischenfall num am Mittwoch vor dem Beu-thener Sonderschaft sieher Ausschliches Wachstell. Auf der Auflagebant sagen:

Rohrleger Emanuel Rotulla, geb. 1891; Arbeiter Georg Pobstawa (Stiefsohn bes Rotulla), geb. 1914;

Grubenarbeiter Anton Swierzh, geb. 1914; Wagenbauer Biftor Grpfad, geb. 1912; Schmied Eduard Riewiedomfti, geb.

1914 (Jugenblicher); Arbeiter Johann Safconnet, geb. 1898;

Arbeiter Anton Grhfat, geb. 1907; Arbeiter Herbert Lasotta, geb. 1912; Arbeiter Baul Hauffen, geb. 1891; Arbeiter Roman Muschalfti, geb. 1909;

Arbeiter Roman Bialafchit, geb. 1909. Grubenarbeiter Bingent Borombta, geb.

Grubenarbeiter Wilhelm Laga, geb. 1900; Schachtarbeiter Max Kohur, geb. 1907; Arbeiter Beter Mitschta, geb. 1904; stellungsloser Kellner Josef Chasa, geb.

Arbeiter Alois Sczendczina, geb. 1909; Arbeiter Defar Ciebner.

Den Borsis bes Sonbergerichtes führte Bandgerichtsdirektor Dr. Lehnsborff, wäh-rend diesmal Beisiger die Land- und Amis-gerichtsräte Doffmann und Dr. Braun waren. Die Staatsanwaltschaft war durch Staatsanwaltschaftsrat Einpin vertreten, während die Berteidigung in den Händen von Rechtsanwalt Dr. Fischer, Hindenburg, lag. Nach dem Erössnungsbeschluß werden sämtliche Angeklagten des Aufruhrs, Widerstandes gegen die Staatsgewalt und zum Teil der Körperversletzung beschuldigt. Die Angeklagten sein ein gin en dum Teil die ihnen dur Last gelegten Straftaten, andere gaben du, mit Steinen geworfen du haben, wobei sie für sich allerdings das

Recht ber Notwehr

"Wir haben Sunger! Gebt uns Arbeit und Brot!"

Diese Angeklagten wollen, ohne daß sie irgend-wie gegen die Polizeibeamten tätlich geworden jeien, nur ihrer Berzweiflung Ausdruck gegeben haben. Das Blatt wandte sich aber, als die Poliseibeamten, die als Zeugen geladen waren, auftraten. Man mußte unwillfürlich den Eindruck aewinnen, daß es sich um einen von anderer Stelle besohlenen

planmäßigen Angriff auf bie Boligei-

banten
handelte. Auch die von den Angeklagten als Entlastungszeugen benannten Bersomen konnten Wesentliches zugunsten der Belasteten nicht beibringen. Im Laufe der Verhandlung stellte der Verteidiger neue Beweisanträge. Er wollte durch Vernehmung von neuen Zeugen dern der hand von neuen Zeugen der beweisen, daß der Angeklagte Lauffen trot der belastenden Aussignen der Vollzeibeamten zurzeit der Aussichreitungen nicht am Tatort war. Und der Verteidiger hatte damit Glück. Die weitere Beweisaufnahme konnte weber für noch gegen die Angeklagten irgendeitwas Namhastes erbringen. Staatsanwaltschaftstat Skupin betonte in seinen halbstündigen Aussichrungen, daß es sich dei den Vorfällen, die dier zur Anklage stehen, im wesentlichen nicht um Geseksverletzungen bandle, die aus politisch en Gründen begangen worden seien, sondern daß

biefe Ausschreitungen ihren Urgrund in ber wirtschaftlichen Rot ber hentigen Zeit hätten.

Es komme für sie auch nicht die Anwendung der verschärften Strasbestimmungen der Kotverordnung vom 9. August 1932 in Frage. Man könne sich aber des Eindrucks nicht erwehren, daß die Angeklagten das Obser volitischer Verhetzung geworden seien und daß die Aktion vorher von irgendeiner Seite die ins kleinste vorbereitet gewesen seien und daß die Aktion vorher von irgendeiner Seite die ins kleinste vorbereitet gewesen sei. Sin Beweis dafür lasse sich allerdings nicht erbringen. Bei Beurseilung der einzelnen Angeklagten und beim Strasftaten in leichten und schweren Aufruhr bezw. Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung. Er hob ausdrücklich hervor, daß ausdrücklich hervor, baß

in folden Fallen, wie fie in ber letten Beit bes öfteren borgetommen feien, nicht bie bolle Strenge bes Gesetzes Anwendung finden muffe, fonbern bak man ben Ungeklagten, bie fich alle in ichwerer wirtschaftlicher Rot befänden, Milbe entgegenbringen fonne.

Seine Anträge lauteten: Kotulla 2 Hahre 6 Monate Gefängnis, Pohltawa 2 Hahre Gefängnis, Swierzh 2 Hahre Gefängnis, Swierzh 2 Hahre Gefängnis, Bittor Gryfak 1 Hahr 8 Monate Gefängnis, Varjak 1 Hahr 8 Monate Gefängnis, Varjak 1 Hahr Ekspande Gefängnis, Varjak 1 Hahr Ekspande Gefängnis, Varjak 1 Hahr Gefängnis, Anton Gryfak 1 Monate Gefängnis, Varjak 1 Hahr Gefängnis, Varjak 1 Hahr Gefängnis, Sauften Freihruch mangels Beweises, Vahre Gefängnis, Valak 1 Hahr Gefängnis, Sak 1 Tomoate Gefängnis, Galak 1 Tomoate Gefängnis, Sak 1 Tomoate Gefängnis, Sak 1 Tomoate Gefängnis, Sak 1 Tomoate Gefängnis, Sak 1 Tomoate Gefängnis, Galak sich in Haft befinden, die Untersuchungs-haft auf die zu erkennenden Strafen anzu-

Recht der Notwehr
geltend machten, da die Polizei ohne ieden Grund auf sie mit dem Bolizeitnübpel eingehanen habe. In breiten Ausführungen schiederten die Angellagten meift ihre seit Jahren bestehende Arbeitslosigseit und die Not ihrer Fabeitslosigsen die Bertalle nicht nur nicht zulässig sei, sondenburg, stellte in den Mittelpunkt seiner Ausführungen die Behauptung, daß die Anwendung der Notverordnung gegen politische Terrorakte im diesem Falle nicht nur nicht zulässig sei, sondenburg, stellte in den Mittelpunkt seiner Ausführungen die Behauptung, daß die Anwendung der von der Vollegen von der

milien angehörigen. Einige von ihnen stoße, da die in der Anklageschrift genannten gaben auch zu, gerusen zu haben Taten begangen seien, ehe man an die Terror-Notberordnung gedacht habe. Das Berhalten ber bei dieser Gelegenheit einschreitenden Bolizei-beamten sei seiner Ansicht nach taktisch nicht richtig gewesen, und damit entsalle die Voraus-setzung für eine Bestrasung der Angeklagten. Er bat im wesentlichen um Freisprech ung, bezw. nötigenfalls um eine erhebliche Milberung der beantragten Strafen.

Das Gericht berffindete folgendes

Rotulla 2 Jahre Gefängnis, Bobftawa 1 Jahr 3 Monate Gefangnis, Swierzh 1 Jahr Gefängnis, Grhfat, Biftor 1 Jahr Befängnis, Niewiabomiti 9 Monate Gefängnis, Jarichonet 10 Monate Gefängnis, Grhfat, Anton 6 Monate Gefängnis, Lafotta 1 Jahr Gefängnis, Sauffen Freifpruch, Mufchaliti 1 Jahr 1 Monat Gefängnis, Bialaichit 6 Monate Gefängnis. Porombta Freifpruch, Lagar 1 Jahr 3 Monate Gefängnis, Rognr Freifpruch, Mitichta 6 Monate Gefängnis, Caaja 6 Monate Gefängnis, Segenbaina Freifpruch, Siebner Freifpruch.

In ber Urteilsbegrünbung hob ber Borfigenbe, Landgerichtebireftor Dr. Lehnsborff, ausbrudlich hervor, bag feinem Menichen bas Recht genommen werben tonne, für fein Recht gu tampfen. Diefer Rampf muffe fich aber innerhalb ber gefeglichen Gren. gen bewegen. Auch bie Polizeibeamten hatten heute ein ichweres Los und, wenn gegen fie Bewalttätigkeiten begangen würden, seien bie Gerichte verpflichtet fie an ichnigen und bie Uebeltäter gu beftrafen. Es fei allerbings ben berurteilten Angeklagten ber milbernbe Umftanb nicht zu verfagen, baß fie sich mit ihren Familien in wirtichaftlicher Rot befunden hatten.

## Rommunistischer Abgeordneter unter Rindesmordverdacht verhaftet

Walbenburg, 7. September.

Die Walbenburger Ariminalpoli ş e i hat, Blättermelbungen zusolge, den früheren kommunistischen Landtagsabgeordneten Schulz

Im Balbe bei Branbe murbe am Dienstag in ben fpaten Abenbftunden ber Arbeiter Rarl Stedel aus Muchenit, Rr. Oppeln, tot aufgefunben. Die Morbtommiffion hat fich an mert. Berfonen wurden nicht berlett. ben Tatort begeben. Die Leiche murbe burch bie Staatsanwaltschaft Reife beschlagnahmt. Wie berlautet, ift Stedel erichoffen worben.

## "Boltstunft, Hausfleiß, Sandwert"

Gine Schlefier-Ausftellung bei Bertheim.

(Eigener Bericht.)

Breslau, 7. Geptember.

Im Saufe Bertheim wurde unter Unwesenheit eines großen Kreises geladener Gafte eine durch die Zusammenarbeit der Deutschen Volkskunst-Kommission, des Deutschen Bereins für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege und dem Schlesiendienst geschaffene Ausstellung "Bolkskunst, Hausfleiß, Handwerk" eröffnet Bährend Oberbürgermeifter Dr. Bagner, Breglau, die Erschienenen begrüßte, bantte Lehmann, als Präsident der Dentschen Internnationalen Bolfstunft-Rommiffion, allen, die am Buftandefommen bes Werkes mitgeholfen haben, insbesondere auch ben firchlichen Berbanden, den Frauenverbanden. Landeshauptmann Dr von Thaer übermittelte gleichzeitig die Gruge des Dberprafidenten Qufaich et und verlieh seiner Freude barüber Ausdrud, bag Ober- und Niederschlesien vereint ein fo herrliches Bengnis ihrer Bolfstunft und ihres ländlichen Sansfleißes ablegten. Gein Bunich ging dahin, daß ein gunftiger Abfat mabrend ber Ausstellung bem ichwer um feine Eriftens ringenden Sandwert neue Absatgebiete ichaffen

In der Ausstellung bilbet die schlefische Abteilung das Kernstück. Das Schlesische Mufeum für Runft und Altertumer zeigt eine Fülle kunftgewerblicher Schäte, die Zeugnis von bem hoben Wert handwerklichen Könnens in den vergangenen Jahrhunderten ablegen. Weiter feben wir, was ichlefische Frauenhanbe in Spigen und Stidereien gu leiften bermochten, was Baftler und Schniger ber ichlefischen Berge aus Sola geftalteten, wie die ichlefische Töpferei Runftwerte erstehen ließ, die Weber, Metallarbeiter und Glasblafer, fie alle ftellen ihr Ronnen aus über 80 Werkstätten und Fachichulen dur Schau. Besonders groß ift das Interesse dort, wo die Herstellung am Webstuhl ober am Drehftein praftisch bemonstriert wird.

Ein buntes Bilb bietet auch ber Deutichlandraum, in dem fast alle Gegenden Deutschlands vertreten sind. Anziehungspunkte bilben hier die Schnitzarbeiten des Oberammergauer Christusdarstellers Lang. Die buntfarbige Filettechnit an Blusen und Reibern, von oberichlesischen Landsleuten bergestellt, fanden eben-falls arokes Interesse. Insgesamt wurde mit dieser Ausstellung ein Werk geschaffen, das Schlesiens starke bobenständige Kultur bewußt herausstreicht und besonders der Frauenwelt zahlreiche Anregungen vermittelt.

Reichstagung der BBHD. in Beuthen

Beuthen, 7. September. Die Bereinigten Berbande heimattreuer Oberschlefier EB. halten vom 15.—17. Oftober in Beuthen ihre Reichstagung ab. Es ift das erste Mal, daß diese Tagung, die bisher stänbig in Berlin ftattfand, nach Dberichlefien tommt. Diese Tagung, bie mit Unterftützung der Reichs- und Rommunalbehörden ftattfindet, foll nun eine wuchtige und machtvolle Rundgebung für bas Deutschtum in Oberschlesien werden.

#### Wieder ein Sandgranaten-Attentat in Schönwald

Gleiwit, 7. September.

Bon bisher unbekannten Tätern wurde in ber Nacht jum Mittwoch gegen 2 Uhr in bie Befigung bes Landwirts Angust Boitte in Schönwald, Sans Rr. 10, eine Gierhand. granate geworfen, burch beren Explosion nur geringer Sachichaben entstand. Es wurden lediglich zwei Genftericheiben zertrum.

Bettervorausjage für Donnerstag: Meift ftart bewölft, Regen, fühler.

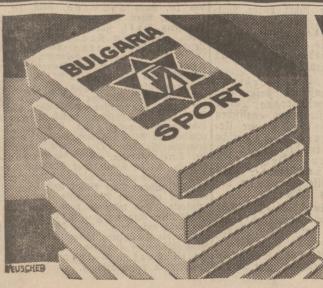

eins muß der Raucher wissen:

Die Qualität seiner Zigarette soll stets hervorragend bleiben.

So ist es bei der 3<sup>1</sup>; der Bulgaria.

BULGARIA SPORT die 3/3 der Bulgaria

6 Zigaretten mit Gold 20 Pfg.

mit Sport - Photos

#### Gpätiommer

In flacher Rurbe läuft bie fommermübe Sonne ihre Bahn. Ihre glübenden Speere hat fie gegen bie golbene Barfe eingetaufcht. Canft tont ein Lied aus glutender Farbenlaft, und die Borahnung bes nahenden Herbstes hält bie oberichlesischen Wälber im Bann. Sain und Felber liegen in ftiller Bergüdtheit . . ., und es ift eine Me-lobie voll füßer Wehmut. In Garten und Barks flammen die Aftern und Dahlien in verschwenderiicher Pracht. Aber bie fühlen Abende sind ichon erfüllt bon Glügelraufchen, und die Wilbganfe fuchen am fruh umbuntelten Simmel ihren Beg in die ewig fübliche Conne.

Die stillen Tage sind durchweht von einem leuchtenden Gespinst, "Altweibersommer" nennt es der Bolksmund. Das sind jene silberweißen Fäben der kleinen Spinnen, die ein aus Bufall und geheimnisvollem Raturgefet begrunbetes Schickfal treibt. In fanftem Fluge schweben seres Schichal freidt. In janstem Huge schweden sie durch die seidige Bläue. Es ist wie ein Kommen aus fernem Nichts und gleicht einem Gehen in die weite Unendlichkeit. Haben wir uns schon einmal überlegt, weshalb wohl gerade diese allährliche Erscheinung unser Gem üt so wundersam berührt? Es ist doch fast so, als griffe eine mal alt", fo wurde uns lächelnb auf unfere berwunderte Frage erwidert. Und heute - -? Ungezählte Jahre sind seitdem ins Land gegangen, und das silbergraue Haar unserer Mütter ist fclohweiß geworden.

Wem das hohe Blud zuteil ift, noch eine Mutter sein eigen ju nennen, wird in biesen milb-leuchtenden und bom Abschiedsleid berklärten Spatsommertagen ju innigem Gebenken bestimmt Seien wir stets ein geben k, daß die weißen Käden uns den Herbst künden . . und daß auch ein uns heiliges Leben sich dereinst müde zu seinem Schlaf neigen wird. Das lätzt uns eine doppelte Berpflichtung zu Dank und hingabe

#### Beuthen und Rreis

\* Meisterprüfung. Fraulein Elisabeth Bar-wanieg und Frl. Gertrub Scheja bestanden bor ber zuständigen Brujungstommission bie por ber zuftändigen Brufungstenkunften Deifter prüfung im Damenichneiber-Fach mit bem Prabitat "Gut".

findet am Sonntag, nachmittags 4 Uhr, statt. Die drei Gloden stammen aus der Glodengießerei Retit & Gebrüder Ebelbrock, Gescher i. Westf. Sie haben ein Gesamtgewicht von ungefähr 1050 Kilogramm. Die Inschriften lauten in deutscher Ueberschung: "Berz Zesu, erbarme dich unser" (größte Glode), "Alle Tage singe Maria Lob, meine Seele" (mittlere Glode), "Geiliger Bater Ignatius ditte für uns zur größeren Ehre Gottes" (kleine Glode). In diesen Inschriften liegt auch die Benennung der Gloden: Herbart Is, Maria und Ignatius. Gerblant ist, daß die Gloden Mitte nächster Woche hochgezogen werden, um ihren Dienst aufzunehmen. Dann ersolgt noch die äußere Fertigstellung des Turmbaues. \* Bom Landwehrverein. Der Berein hielt die Septem berversammlung unter Leitung des zweiten Borsisenden, Kassendirektors Dorn, ab. Die Bersammlung ehrte das Andenken des fürzlich verstorbenen Führers des Schlesischen von Landwehrkorps, Generalleutnants von fürzlich verstorbenen Führers des Schlesischen Landwehrkorps, Generalleutnants von Baczensty und Tenczin. Stellung genommen wurde zu der Frage der Doppelmitglied schaft in Militärvereinen. Da viele Mitglieder des Landwehrvereins zugleich Mitglieder anderer Militärvereine singleich Mitglieder anderer Militärvereine sind, wurde aus der Mitte der Bersammlung angeregt, solche Mitglieder nicht bei allen Bereinen, sondern nur einmal zu den Beiträgen für die höheren Berbände nicht des Peranzugiehen. Stadtinspektor Borgiel unterhielt die Mitglieder mit Reiseschilderungen über Helgoland und Wilhelmshaven.

\* Einholung der Gloden der Berz-Telu-Kirche.

\* Einholung ber Gloden ber Herz-Tesu-Kirche. Der Bau des Gloden tur mes der Herz-Tesu-Kirche schreitet rüstig vorwärts. Um heutigen Donnerstag ersolgt die Aufstellung des Dachstuhles und am Montag der Einbau bes Gloden stuhles. Die neuen Gloden des Glodenstuhles. Die neuen Gloden sind bereits eingetrossen und wurden am Mittwoch vormittag in seierlicher Brozession von der Geistlichkeit, Kuratus Bros. K. Dr. Starter S., Pater Groeger S. und Bater Goede et S. und einer großen Schar der Karochianen von der Bahn eingeholt. Die Brozession geleitete die auf einem geschmüdten Planwagen besörderten, grünumkränzten drei Gloden nach dem Kirchplaße. Reben dem Glodenwagen schritten weiß gekleidete Ehrenjungfrauen der Marianischen Kongregation. Bis zur Heiligung und Unterbringung im Glodenstuhl ruhen die Gloden

## Die Aufgaben der taufmännischen Berufsschule

Berufsichuldirettor Gagan fordert im Beuthener 958. Erhaltung der Fachtunde

Man könnte das Aufgabengebiet der Berufsichule leicht erklären, indem man die ministeriellen Bersügungen barüber zur Hand nimmt. Aber das Aufgabengebiet hat sich gewandelt. Aus dem Kausmann der Bortriegszeit ist ein anderer geworden. War er früher der Mittler zwischen Seiten hin wegweisend war, so ist er heute dielsach nur mehr der "Berteiler" einer ihm zugeteilten sertigen Bare, auf deren Gestaltung er wenig Einssuß hat. Fast aussichtslos für die meisten jungen Menschen ist die Hoffnung, später einmal selbst än dig zu werden. Inwieweit hat also das Wort noch Gültigkeit, den jungen Menschen Zum tüchtigen kaufmännischen Aum estellten? Aum tüchtigen kaufmannischen Aum estellten? gen des Redners über die

#### Ausbildung in Theorie und Pragis.

Der Ausbildung stellen sich riesige Wisterstände entgegen. In die Pflicht-berufsschule kommt alles, was der Kauf-mann in die Lehre nimmt. Es gibt, das sei du-gestanden, auch Kaussente, die sich ihrer Berant-wortung bewußt sind, aber auch in Beuthen könnte vieles besser sein. Die Berufsschule soll nun mit diesem Durcheinander von Menschen arbeiten und es möglichst auf einen Nenner bringen.

In der letten Monatsversammlung gab Borsitender Gorys seiner Freude Ausdruck, den
geiter der Beuthener kausmännischen Berufsschule
um Kreise des DHV. begrüßen zu können. In
seinen Aussischrungen im Laufe des Abends ging
Direktor Sagan auf ein Gediet, das naturgemäß auch dem DHV. als dem Hüter des kaufmännischen Kachwuchses sehr am Herzen liegt.
Wan könnte das Aufgabengebiet der Berufsschule
man könnte das Aufgabengebiet der Berufsschule
seicht erklären, indem man die ministeriellen beitet lasse keit aus gewerbliche Berufsschule in der Arsteilen bestälnse für den tritt aus der Boltsschule feine Stellung. Die Bernsschule muß sehr oft über große Unvernunft ber Eltern bezüglich ber Ausdilbung ihrer Kinder klagen. Ein aroßer Teil besucht die allgemeine gewerbliche Berufsichule in der Arsbeitslosenklasse, statt sich für den haßendt die net klasse, statt sich für den haßen ber uf au entschließen und mit aller Klarheit und Energie an die Fortbildung su denken. Die Art der Organisation muß undedingt im Interesse der Tugend geändert werden. Mit den Bestrebungen des DHB, gehen parallel die Forderungen der Berufsschule auf

#### Erhaltung bes fachkundlichen Unterrichts.

Tros der Annahme in der Etatprüfungskommission sind die zugebilligten Gelder nach Inkrafttreten der Notverordnung gestrichen worden, obwohl diesem Gediet eine ungemein große Ausgabe zukommt. Der bernskundliche Fachunterricht ist nicht mehr aus dem Kehrplan wegzudenken, umsomehr, als die Ausdilbung in vielen Geschäften mehr als zu wünschen übrig läßt. Bo soll man den jungen Menschen sonst noch packen wenn nicht in seinem ureigensten Berusgebiet? Hilßmittel müssen under den Berusgebiet? Hilßmittel müssen Der Zwang zum Sparen wird anerkannt, aber hier geht es um den Berussnach ach wuch 3.

Stadtverordneter Gorns bantte bem Rebner für feine intereffanten Ausführungen. Rreisgeschäftsführer Such nahm zu ben einzelnen Bunften nochmals Stellung und legte bie befonders eigenartigen Berhältniffe in Oberichleften

auf Lagerhölzern auf bem Kirchplat. Die feier- | das Fest ber Fahnennagelung. Die No-liche Glodenweihe durch ben Brälaten Schwiert bemberversammlung wird zu einer Gebenkseier findet am Sonntag, nachmittags 4 Uhr, statt. Die für den Heimabichter Eichenborff ausgevemberversammlung wird zu einer Gedenkseier für den Heimatdichter Eichen borff ausge-staltet werden. Am Buß- und Bettag wird für die katholischen Beamten im St.-Iosess-Hause ein

Gintehrtag eingerichtet. \* Bei ben beutschnationalen Frauen. Die beutschnationalen Frauen trasen sich am Mittwoch in großer Zahl im Evangelischen Gemeinbehause. Frl. Iba Scholz trug Gedichte vom "Deutschen Balb" und von der "Deutschen Frau" vor und erzielte wärmsten Beisall. Einen hochwettigen Kunstgenuß vermittelte Frl. Hanne Schubert, die mit ihrer wohlklingenden Stimme die Lieder "Frühlingssest" und "An den Sonnenschein" von Schumann in wie das lustige Lied "Alch, so ein zarter Liedestraum" von Gellert zu Gehör brachte und herzlichen, wohlberdienten Beisall erntete. Die Klavierpädagogin Frl. Marls begleitete die Sängerin mit seinem Spiel. Den politischen Vortrag hielt die Vorsitzende, Stadtvervohnete Frl. von Wimmer. \* Bei ben beutschnationalen Frauen. Die



den Arbeitsmarttlage ift infofern eingetreten, als trop bes Quartalsfündigungstermins

## Autoungliid zweier Geistlicher

Oppeln, 7. Geptember.

Ein ich weres Autoungliid ereignete fich in der 11. Abendftunde auf der Chauffee nach Groschowitg. Die beiden Geift= lichen. Bfarrer Saafe und Raplan Chris, beide aus Groschowig, waren von einem Befuch eines Geiftlichen im Induftriebezirt auf der Beimfahrt begriffen. Das Auto lenkte Raplan Chris, als ploglich die Steuerung versagte. Mit voller Bucht fuhr bas Auto gegen einen Baum. Raplan Chris erlitt durch den Anbrall fch were Berlegungen am Ropfe, ebenfo einen Bruch der Aniescheibe. Der Bfarrer trug leichtere Berletungen davon. Chris wurde junächit ins Grofchowiger Rrantenhaus gefchafft, und dann in später Rachtstunde ins Oppelner Krankenhaus übergeführt. Das Auto mußte im schwerbeschädigten Buftande abgeschleppt

im August wiederum ein geringerer Bewerberzugang zu verzeichnen war. Wie die faufmännische Stellenvermittlung bes Deutschnationalen Sandlungsgehilfen-Berbandes mitteilt, ift der Bewerbergugang bes Monats August ber niebrigfte in biesem Sahre. Die Zahl ber sich neu melbenben Bewerber hat in allen Begirten gleichmäßig abgenommen.

In Dit . und Mittelbentichland find mefentliche Beränberungen auf bem Arbeitsmartt nicht eingetreten. Entlaffungen in größerem Umfange waren nicht zu verzeichnen. Berfchiebentlich wurben früher ausgesprochene Ründigungen guruckge-

Den Abschluß bilbete ein beifällig aufgenommenes Luftipiel über "Tolle Berwechselungen".

Luftspiel uber "Lolle Verwechselungen".

\* Fener! Mittwoch früh, 8,54 Uhr, wurde die Städt. Berufsfeuerwehr nach dem hinter dem Hause Gartenstraße 6 liegende Reichsbahngelände gerusen, wo ein Teerkessel durch Ueberkochen in Brand geraten war. Das Jeuer war bei Ankunft auf der Brandstelle zum Teil schon gelöscht, die Feuerwehr besorgte die gründliche Ablöschung. Schaden ist nicht entstanden ftanden.

\* Schwerer Einbruch. In ber Nacht wurde in das Schanklotal von Riefenfelb, Dyngos. ftraße 57, eingebrochen. Geftohlen murben 12 000 Zigaretten versch. Sorten, 100 Zigarren bu 15 Bf., 200 Krenterzigarren, 3 Kfund Burft, eine filberne Taschenuhr (Sylinder, 10 Rubis), 15 Bloth, 15 KM. Wechselgelb und 16 12-Pf.-Brief-

\* Bon einem Tobsuchtsanfall befallen. Der Eisendreher Bernhard Spichowsti wurde auf dem Friedrich-Wilhelm-Ring von einem Tob-suchtsanfall befallen. Er wurde in das Rrantenhaus eingeliefert.

\* Eine Flasche Rognak wird zum Berräter. Bor dem Schössengericht hatten sich die Arbeiter Richard S. und Emanuel Sch. wegen Ein-bruch die bstahls zu verantworten. Beide hatten am 29. Juli eine Bierreise durch mehrere Kokale der Stadt unternommen. Als fie nach 1 Uhr nachts tein Lokal mehr offen fan-ben, berieten sie, wie ihrem Durst absuhelsen sei. Sie bemerkten auf ber Kasernenstraße das Spirituofenlager eines Rauf-manns. Die Gelegenheit war ihnen auch gun-ftig, benn sie fanden das obere, nach dem hofe



\* Katholischer Beamtenverein. In der letten Mitgliederversammlung wurde als Schriftsührer der Stadtamtmann Röhl gewählt. Am 1. Oftbeber veranstaltet der KBB. im Schüßenhause

men. Dann erfo des Turmbaues.

## Herbstliche Tage verkünden die Nähe der Pelz=Saison!

schmückender auch praktischer Pelze

- hergestellt in meiner Werkstatt von bekannter Leistung ist für die kommende Salson wohl ausgestattet.

Mein richtiger Weg führt durch geringsten Spesensatz über gute Qualitätsware zur glücklichsten Form der Preisgünstigkeit.

Erich Jahn, Beuthen OS., Langestr. 22 wenige Schritte v. Kals.-Franz-Jos.-Platz. Tel. 2367.

Geh. Mediginalrat Prof. Dr Carl Bartich t. In Breglan ftarb im Alter von 77 Jahren ber weit über die Grengen Schlesiens hinaus bekannte Chirurg und langjährige Direktor bes Bahnärztlichen Instituts der Universität Breslau, Geheimrat Bartsch. In der Fachwelt galt Bartsch als der Alt meister der Kiefer- und Zahn- heiltunde; seiner zahndirurgichen Wirksam- keit verdankt die "Breslauer Schule" ihren Weltruf. Chrenmitglied zahlreicher gelehrter Gesellschaften des Auslandes, Mitglied des Borstandes der Schlesischen Aerztekammer, Ehrenmitglied der Zahnärztlichen Aerztekammer, Ehrenmitglied der Zahnärztlichen Schlesischen Gesellschaft, Förderer des deutschen Turnwesens, Vorsigender der Breslauer Singesademie, war Geheimrat Partsch eine meithekannte Berjönlichkeit, deren Interessenscheit über sein medizinisches Kachsonnen hinausragte. Deutschland, voran Schlesien, verliert mit dem Heimgegangenen einen allerersten Mediziner. Chirurg und langiahrige Direttor bes Bahnaratbem Beimgegangenen einen allererften Mebiginer.

dem Heimzegangenen einen allerersten Mediziner.

Meichstanzler a. D. Dr. Michaelis 75 Jahre alt. Dr. Georg Michaelis, der frühere Reichstanzler und Nachfolger Bethmann-Hollwegs, is der Gründer des "Deutschen Studentenden dienstes von 1914", der es sich zur Aufgabe machte, den Studenten im Kelde Bildungsstoff zu dermitteln. Die Tätigkeit dieser Organisation erstreckte sich auch auf die Lazarette und Gefangenenlager in den Keindstaten. Als nach dem Kriege die Studenten ohne wirtschaftliche Eristenz an die Hookschulen zurücktamen, sicherte Michaelis mit seinen Beziehungen aur christliche Eristenz an die Hookschulen zurücktamen, sicherte Michaelis mit seinen Beziehungen aur christliche Eristenz deichnet.

Sas "Seitere Oberschlessisch Frunkquartett" unter der Leitung von Dr. W. Schön sang auf der eben herausgekommenn Aristall-Sgalplatte 7016 "Der alte Marabu" von Heinrich Grappella-Luartette, die Liebhobern eines abnund der Entwicklung des Deutschen Stu-

Kunst und Wissenschaft benten wertes und ber Darlehnstasse ber Deutschen Studentenschaft bat er maßgebend mitgewirkt. Die Birtschafts- und Fürsorgeorganisation der Berliner Sochschulen. das Studentenwerk Berlin e. B., ift seine Gründung, der er noch heute vorsteht.

Der Kotsbamer Meteorologe Süring tritt in den Ruhestand. Der Direktor des Kotsdamer Meteorologisch - Magnetischen Observatoriums, Geheimrat Süring, ist als Bissenschaftler da-durch weltberühmt geworden, daß er ichon 1901 als Borläuser Piccards einen Ballonausstieg unternahm, der ihn in eine Höhe don 11000 Meter sichrte, die erst 30 Jahre später überboten wurde. Zum Nachfolger den Geheimrat Süring ist Krosesson Dr. Wilhelm Kühl, disher Obser-batorium in Kotsdam, ernannt worden.

Profeffor Bollmer bon ber Dufe-Univerfity in Durham (USU.) weilt in Berlin, um bas Ma-terial ber Staatsbibliothet für seine "Litera turgeidichte bes 19. Sahrhunderts zu benuten.

Mathematiker-Aongreß in Zürich. In ber Seimat Eulers sind über 800 Gelehrte zum Internationalen Mathematiker-Kongreß zusammengekommen. Der beutsche Mathematikerheres

#### Goethe-Feiern in Oftoberschlefien

Der Deutsche Rulturbund für Bol- bantes uim. gur, Mufführung. nisch-Schlesien veranftaltet feine 10. Deutsche Hochschulwoche vom 19. bis 28. September als

Chorkonzerte in Berlin. Wie alljährlich veranskalten auch in diesem Winter die drei berühmtesten beutschen Orchesterdirigenten große Chorkonzerte in Berlin: Klem perrer bringt mit dem Khilharmonischen Chor die H-Moll-Wesse — deren Aufsührung unter Prosessor Siegsstied Ochs einst den Ruhm des jetzt 50 Jahre bestehenden Chors begründete — und die "Missa solemnis"; Furtwängler schaft "Johannes-Bassion" auf; Bruno Balter gleichfalls mit dem Kittelschen Chor Berdis "Kegniem". Hir sämtliche Aufsührungen wurden das Berliner Khilharmonische Orchester verpflichtet.

der Weltliteratur, 3. B. "Pring und Bettler" von Mark Twain und "Don Duichote" von Cer-

#### Sungertur totet Gilmftar

Soehse-zeier mit Vorträgen von Prosessor.
A ühne mann, Bressan, Prosessor.
A ühne mann, Danzig, und Dr. Walter Linden, Halle.
Thorkonzerte in Berlin. Wie alljährlich veranskalten auch in diesem Binter die drei berühmtesten beutschen Orchestervliegenten große bruch und erlag einem ichweren Bergbefett.

Dorfonzerte in Berlin: Klemperer bringt mit dem Philharmonischen Chor die H-Mosl. Wesse der Natschaften unter Prosession Siegeschen Das einst den Ruhm des setzt 50 Jahre des sieht den Abuhm des iest 50 Jahre des sieht den Chors begründete — und die "Missa solemnis"; Furtwangler süchet en unter Mitischenden Chors begründete — und die "Missa solemnis"; Furtwangler süchet unter Mitischen Chors Bachs "Ischaften Chors Berlin Prittung des Kittelschen Chors Bachs "Ischaften Chors Berlin Prittung des Kittelschen Chors Bachs "Neaniem" "In dem Kittelschen Chors Berlin Prittung des Kittelschen Chors Bachs "Neaniem" "In der Aufführungen wurden des Berliner Tümtliche Ausschlichen Terlin der Aufführungen wurden des Berliner Theater in der Arteinnahmen konnische Das Berliner Geschen Krieflene Geschen der in "Ischaften Seiner enten Komiöke der Ausschlichen Lern auf der Ausschlichen Lern auf der Verfasser in Lern "Ischaften der Verfasser in Lern "Ischaften Seiler der Verfasser in Lern "Ischaften Seilen aus UEU."

10 Fahre Kinderthaater in Lern "Ischaften Seile der Liegenen Frauf der Verfasser in Lern "Ischaften Seilen der Verfasser in Lern "Ischaften Seile Lern der Verfasser in Lern "Ischaften Seile Lern der Verfasser in Lern "Ischaften Lern "Ischaften Dere bieber mit genenwerten bieben werden der Verfasser in Lern "Ischaften beraugegogen von Keister der Krunkläufiger der Verfasser in Lern "Ischaften berauften bei der verfasser der Verfasser in Lern "Ischaften beraufen der Verfasser der Ve

# Unterhaltungsbeilage

# Zwölf Stunden in der Gletscherspalte

Eine Nacht der Todesnot — Rettung durch Breslauer Studenten / Bon Franz X. Krippner

Diese Bergfahrt stand schon vom Anbeginn unter keinem guren Stern. Auf dem Wege vom Enzingerboden zur Rudolshütte begann es in Sefährten hatte der jähe Ruck den Pickel auß Strömen zu reg nen, und der Kegen steigerte ber dan der Sand den Kait gerissen, und der Hand einer Stunde Rast in ber Hand einer Stunde Rast in ber Hand einer Stunde Rast in ber Hand ber Spalte geschleift; schon hörte ich auch seine Stimme:

"Beichen am Seil sehe ich, daß es ungefähr 25 Meden dem Sinde, die im letzten Tageslicht bläulich schimmerter, den dem Sinder auch recht, denn dem Sinder auß series auch einen Bischen wurde der Seilbruck, ich der Hand der Spalte geschleift; schon hörte ich auch seine Stimme:

Beichen am Seil sehe ich, daß es ungefähr 25 Meden dem Sinder auch sein auch recht, denn dem Sinder aus der seilbruck, ich sonnte nur mehr mit Anstrengung und stoße sonnte nur meh abends erreichten.

sier oben in 3240 Meter höhe batte sich ber Regen bereits in Sch n. e. gewandelt, ein eisiger Wind phissen die Scharte und ließ und in unsern passchaffen Kleidern vor Kälte erschauern. Rechts von und sollte der Johannis berg sein, und links jollte es sich dur Hoben. Soh en Kiffl hinziehen. Sollte, benn die biden grauen Rebelschwaben, die und umbrotelten, ließen und keine simf Schritte weit sehen. Ich eine nicht bervagen! Richt besten, doch Kubl meinte, wir sollten doch verschen, zur Ober walderh, wir sollten doch der sich würden es sichon noch aushalten, und sir würden es sichon noch aushalten, und sir wirren Justand wäre wohl ein warmer Of en besser als ein Bwat in Fels und berhältet und butzte, daß er feine besonderen Geschren dietet, sofern der Bogen über den Kuffless genügend groß genommen wird. Auf der Scharte waren noch in diefer Richtung weisende Fuksspuren zu sehen, doch der Kagel und das Schneetreiben batten sede Fortseung der ist wurden siede Kortseung der kuffleren sen die kennen wen es nur rasch gingen dar, nur nicht der Scharte waren noch in diefer Richtung weisende Fuksspuren zu sehen, doch der Hocken und sein war mer Beschren bietet, sofern der Bogen über den Kortseung der Kortseung der Kortseung der kuffleren sen der Kortseung der kuffleren sen der Kortseung der Kortseung der kuffleren sen der Kortseung der kuffleren d

Neber eine einförmige Schnee- und Eisfläche zogen wir schon fast eine Stunde durch
den dichten Nebel bahin, einige kleine Spalten
werden überiprungen. Eben näherte ich mich
wieber einer seichten Vodenvertiefung, die einen
solchen anscheinend kleinen Kiß im Eis andeutete,
ich sehe zum Sprunge an, ruse mehr gewohnheitsmäßig als Gosahr befürchtend zurück:
"Achtung, Spalte!", und schon weicht der
Boden unter mir — in wirbelndem Schnee
flürze ich hinunter. Ein Ruck — Rudl hält zum
Clück — boch schon geht es sausend wird mitgerissen — gleich wird er kopfüber nachstürzen —
das ist das Ende! bas ift bas Enbe!

"Auf ein paar Minuten!"

jämmerlich langsam ersausen müssen. Da, endlich Rubls Stimme:

"Gesichert!"
Das war wohl in letzter Sekunde. Kalter Schweiß trat mir auf die Stirn, ich zog mich am Seil etwas auf, um die Beine zu entlasten, und nun mußte ich einen Stand sinden, mußte, denn der Druck des Seiles auf der Brust war surchtbar, das konnte ich keine Stunde aushalten, es würde mir die Kippen brechen, ich würde ohnmächtig werden und jämmerlich erfrieren. Denn es war mir schon so ziemlich klar, daß ich erst am Morgen auf Kettung hoffen dürste. Die Hisevenschie mein Kamerad oben ausstieß, blieben wohl ungehört, und in dem dichen Kebel war auch iedes Lichts ig na lumfonst. Verzweiselt spähte ich nach vorn, spiegelalatte Eiswände, etwas höher bizarre Schneegebilde in den abenteuerlichsten Kormen, die wie dingehaucht schienen, weit hinten schnen, die wie dingehaucht schienen, weit hinten schien eine Art Schneeder war es unmöglich, sie zu erreichen. Die Blide wanderten hinaus, ganz bergebilch, das auch nur zu verluchen. Die Spalte war sast auch nur zu verluchen. Die Spalte war sast wie Meter breit, ging senkrecht hinaus, verengte sich oben zu einem Uedernang, Ramintechnit oder Stusenschlagen lanen nicht in Frage. Ich drehte mich nach der anderen Seite um — die gleiche Sache, glatte Hober bizarte Schneegebilde in verdichten die Bidelauerstellung ist die Spalte zu höher bizarte Schneegebilde in verdichten die Bidelauerstellung ist die Spalte zu breit ich inten sormen, die wie hingehaucht schienen, beieh ich hinden die Bonkeit infinite stiegen die Beine in Grätigten bernater. das stellung –, die Rägel knirichten, sinden an den glatten Eiswändben keinen Hoher an den gekonten Eiswahd hingen lange, armbiede Eiszapfen wie Tropfsteine berunter; das gebilde, die die mandergefrorener Schnee – der bremft – jählings ten hinauf, ganz vereichen. Die Blide wandergefrorener Schnee – der bremft – jählings ten hinauf, ganz vereichen. Die Blide wandergefrorener Schnee – der bremft – jählings ten hinauf, ganz vereichen. Die Spalte war fast zwei Meter breit, sing senstein, die werde in hinauf, ganz vereichen. Die Spalte war fast zwei Meter breit, ging senstecht binauf, verengte sich oben zu einem des Lichtegess. Ein scharzig-schones Vilden. Die Spalte war fast zwei Meter breit, ging senstecht binauf, verengte sich oben zu einem des Lichtegess. Ein scharzig-schones Vilden. Die Spalte war fast zwei Meter breit, ging senstecht binauf, verengte sich oben zu einem der Wölbung in der Eiswahd hingen Ange. Vielen Weit binten schot war es unwöde Eiszapfen wie Tropfstese in ben der Währe Eiszapfen wie Tropfstese veren Weithung armbiede Eiszapfen wie Tropfstese veren Weithung in der Eiswahd hingen lange, armbiede Eiszapfen wie Tropfstese veren Weithung armbiede Eiszapfen wie Tropfstese veren Weithung in der Eiswahd hingen lange, armbiede Eiszapfen wie Tropfstese veren Weithung armbiede Eiszapfen wie Tropfstese veren Weithung in der Eiswahd hingen lange, armbiede Eiszapfen wie Tropfstese veren Weithung armbiede Eiszapfen wie Tropfstese vielen Weithung armbiede Eiszapfen wie Tropfstese veren Weithung armbiede Eiszapfen wie Tropfstese vielen Weithung armbiede Eiszapfen wie Tr

merten.

Immer lähmender wurde der Seildruck, ich fonnte nur mehr mit Anstrengung und stoßweise atmen, das Blut stieg mir zu Kopse, verzweiselt versuchte ich, mich immer wieder mit den Küßen zu verspreizen; vergeblich durch Abgleiten wurde der Seildruck ärger. Der Rucklack wurde immer schwerer. Den Rucklack opfern? Nein, solange noch irgendeine andere Möglickeit bestand, durste das nicht geschehen; durch den Verlust von Sishaken, Hammer, kelt und Proviant wäre ich ebenfalls verloren. Um den furchtdaren Druck zu mildern, verspreizte ich mich wagerecht mit Kopf und Füßen in der Spalte.

Da entbeckte ich etwas links oben, etwa sechs

wagerecht mit Kopf und Jüßen in der Spalte.

Da entdeckte ich etwas links oben, etwa sechs bis acht Meter entfernt, in der Form eines spizen Kegels, gefrorenen Schnee an der Wand bleben. Wenn er mir auch wenig dertrauenerweckend aussah, blieb mir keine Zeit zur Ueberlegung. Ich verstemmte mich mit Füßen und Kopf und schob mich langsam näher. Das Seil reichte gerobe, mit dem Bickel räumte ich die Kegelspize ab, glättete ein wenig und gewann so einen knappen Stand. Dann zog ich mich behutsam an dem Seil eiwas auf, setze erst den einen, dann den andern Kuß auf das Schwalbennest, immer gemärtig, daß es abrutsche, doch der Stand hielt, und ich war — wenigstens vorläufig — gerettet.

Das Seil war nun locker, der surchtbare Druck

Das Seil war nun loder, ber furchtbare Drud bon ber Brust war gewichen, und ich konnte wieber frei atmen. Zuerst rammte ich den Bidel in die hier mit Schnee verkrustete Eiswand und in die hier mit Schnee derkrustete Eiswahd und bing gleich den Ruckad daran, damit mich und den Stand um 20 Kilogramm erleichternd. Borsüchtig zog ich aus der Ruckackalche einen langen Eishaten und Kletterhammer und trieb den Haden in die Eiswand, sicherte mich sofort an diesem mit dem kurzen Seilende.

Inswischen war es bunkel geworben. meine Taschenlampe heraus, ihr Lichtlegel geifterte in der Spalte herum, wurde von den schimmernden Eiswänden zurückgeworfen. Rechts von mir hing ein hauchdünnes Schneegebilde von hoch oben herunter, wie ein Brautschleier anzu-ichauen, und strabste und funkelte in zauber-haftem Beiß. Dahinter sonderbar gesormte Eisgebilbe, gleich Riesenechsen anzuschauen. Bon einer Wölbung in ber Eiswand hingen lange

- 1. Gretchen ftellte ben Blumentopf auf bas Fenfter-
- 2. Sett kommt Mag an die Reihe, Richard spielt nicht mehr mit. —
- 3. Die Ferien bauerten von Anfang Suli bis Anfang August. —
- 4. Rommt herunter von bem Gis, es ift gu bunn! -5. Durch biefen Unfall mußten Elfe und Michael
- 6. Er mußte in Leipzig übernachten, weil er Chemnig nicht mehr erreichen konnte. —

In jedem der Gage ift ein Bogelname enthalten. Die Anfangsbuchstaben ber zu suchenben Namen nennen uns einen Frühlingsboten aus dem Blumenreiche.

laß, did und schwer. Ich spürte, wie das Eis-waffer durch die ohnehin schon feuchten Kleider brang, am Körper entlang bis in die Schube lief. Ich mußte vor allem bedacht fein, mich irgendwie gegen bas herabströmenbe Waffer au ichüten.

Gut, daß ich mit allem ausgerüstet war. Vor-sichtig — ich konnte nur ganz langsam und mit einer Hand arbeiten — nahm ich aus bem Ruckfact daß Zelt und hülte mich ein, so gut es ging. Dann ein Schluck Tee aus ber Feldflasche, basu ein paar Aepfel, mehr konnte ich nicht effen.

Da bemerkte ich in jähem Erschrecken, daß sich der Eishacken gelockert hatte und nur mehr zur Hälfte im Sis steckte. Rasch einige Hiebe mit dem Hammer, durch die haftige Bewegung rutschte die Taschenlampe vom Jackenknops, siel hinunter, blieb aber auf einem Schneeabsatz liegen, und von unten leuchtete sie nun herauf, die Eisspalte in ein magisches, blau, pielettes Kömmerlicht hüllend violettes Dammerlicht hüllenb.

"Hol' sie ber Teufel" bachte ich mir und zog die Uhr, denn es mußte meiner Schähung nach schon zwei dis drei Stunden vergangen sein, doch am liebsten hätte ich sie der friedlich heraufschimmernden Lampe nachgeworfen, sie war um acht ftehen geblieben.

Wo ift der Kamerad?

Ich horchte binauf, oben rührte fich nichts, ich rief und ichrie, fo laut ich tonnte, boch feine Ant-

Sollte er versuchen, zur Hütte zu gelangen, um Hilfe herbeizuholen? Das wäre Wahnsinn,

## Lungenkranke

und ihre Ärzie loben begeistert die erstaunlichen Erfolge und ähnlichen Originalberichten: "Schweres, aussichts-loses Lungenleiden durch Silphoscalin beseitigt. Fieber, loses Lungenleiden durch Siphoscalin beseitigt. Fieber,
Nachtschweiß, Husten, Auswurf schwanden. Kolossaler
Appetit, 36 Pfd. Gewichtszunahme in 5 Monaten; bei
fachärztlicher Nachkontrolle: Auswurf bazillenfrei". Durch
Silphoscalin kann die Hoffnung vieler Lungenkranker,
Asthmatiker, Bronchitiker erfüllt werden, 80 Tabletten
Silphoscalin Mk. 2.70 in allen Apotheken, bestimmt:
Rosenapotheke 119, München, Rosenstraße 6,
Interessante Broschüre gratis.

Aoman einer Opferliebe von 3dento von Braft 35 ==

Doktor Schweiger trat auf Marina gu, bie auf ber hinterbühne mit hängenben Beinen auf einem proftischlen Belählan ist, um mit praktikablen Felsblod jaß und ruhig, mit einem ihm fremden Ausdruck, vor sich hinjchaute.
"Marina . . . nicht wahr . . . Sie kränken sich nicht zu sehr? Sie wissen ja, in solchen

Sie legte die Hand auf seinen Arm. Man gewinnt Abstand und sieht um so bieles

"Was sehen Sie klarer?"
"Er hat's nicht geschafft, Schweiger. Es hat ihn aus der Bahn geworfen. Wär's so geblieben wie disher . . . er wäre zusammengeknickt. Vest aber fnict er nicht mehr zusammen. Jest bewäl-

Er sagte nur: "D Marina!" Aber es war ein tiefes Gefühl barin. "Wenn bas Stud burchichlägt", iprach

nachbenklich weiter. "so hat er sich wieder. Dann braucht er keine Krücken mehr. Dann braucht er keinen Menschen. Auch mich nicht. Dann hat er ja, was er braucht . . .

Er rudte an ber Brille. "Ich kann's kaum ansehen, Marina!" "Bas?" "Bie er ift mit Ihnen."

Sie feufate und lächelte augleich. "Ich habe gesunde Glieber. Das muß febr

Lind tam bom Intendanten gurud, flatichte in die Sande. Rann's weitergeben?" Gein suchenber Blid traf Marina im Gelprach mit bem Dottor. "Allio Kinder, unterhaltet euch gefälligst ein andermal

Hier wird gearbeitet." Und als sie aufstand und an die Rampe trat: "Na, wenn du übelnehmen willft, so können wir ja auch zu Pfingsten weiter-machen!"

Man probte. Gine Seene awijchen ber raffi-gen Banelli und Ernft Bolfe, einem gang jungen Schauspieler, der Lind nach dem Munde spielte, befriedigte ihn. Er lobte beinahe aufdringlich. Nur die Souffleuse fuhr er an:

"Machen Sie in Ihrem Raften feine Drganfibungen, Frau Bilge! Dazu sind die Schau-spieler da. Nur anschlagen, liebe Frau Bilge, nur anschlagen! Wissen Sie vielleicht, was anfclagen heißt?"

"Jawohl, Herr Lind", kam's gebämpft aus bem Raften. Ins Manuftript hinein aber murmelte sie: "Altes Efel!"

Rurz vor Schluß der Probe gab es noch ein-mal einen Auftritt. Saltenbog und Kranen waren über ihre Abgänge im unklaren, und zwar berief sich der eine auf die stenische Bemerkung in seiner Kolle, während der andere Linds mündliche Anordnung ins Treffen führte. Beibe hatten fie alfo gleicherweise recht. Lind aber, ben es ärgern mochte, bag er in biesem Punkt selbst zwei ber-schiedene Deutungen gegeben hatte, setzte fie beide ins Unrecht.

"Es ist doch bemerkenswert, womit sich deutsche Schauspieler wichtig machen", sagte er. "Die neueste Kardinalfrage: gehe ich rechts oder links

Nach bem bisherigen Verlauf der Proben' rief Otto Kranen etwas spitzig, "mußte ich aller-bings annehmen, daß es Ihnen eine Staatsfrage

Herr!" schrie Lind auf die Buhne hinau wobei seine Stimme wieder einmal den Dienst versagte, "führen Sie die Regie oder ich? Ich bitte mir aus, daß Sie dort abgehen, wo ich es vorschreibe. Verstanden?"

Aranen perlor die Geduld. "Na, dann meinet-wegen ab durch die Mitte!" Und er schlug hinter sich die Türe zu, daß der ganze Prospekt ins Schwanken geriet wie ein killendes Segel.

Fernstehende Bevbachter, die sich in Linds Seele nicht auskannten, batten leicht annehmen könfeine bauernde Gereigtheit einer tiefen inneren Unbefriedigung entsprang, Dem war jedoch nicht so. Sie war das Grundelement seines Wesens, eine Art seelisches Requisit, ohne daß er kaum au arbeiten vermochte. Er fühlte sich wohl, wirklich wohl. Alles an ihm war ge-hobene Arbeitsfreude, die erfüllte Befriedigung, zu gelten. Diese Berfassung machte ihm fast alle rein menschlichen Beziehungen überflüssig. Der Indek dieser Wochen war fein Mockenauk" und rein menschlichen Beziehungen überflüssig. Der Inhalt dieser Wochen war sein "Glodenguß", und alles, was um ihn war, hatte die einzige Kslicht, diesem Inhalt zu dienen. "Es ist kein Zufall", saste Hartau im Café Luitpold zu Doktor Schweiger, "daß Lind zu seiner Zerstreuung nebenamtlich das Schachspiel erwählt hat. Er schiebt mit Figuren hüben und drüben."
"Aber er schiebt gut", entgegnete Schweiger ausweichend.

ausweichend. "Gewiß! Sonft ware er nicht Lind. Daran hat noch niemand gezweifelt. Es ist nur schabe baß dabei spoiel in die Brüche geht. Offen ge-sagt: wenn ich mir manchmal die Büttner von der Seite ansehe, muk ich mich fragen, ob sie so dumm oder so edel ist. Unsere anderen Schau-

Schweiger sagte sehr oberfläcklich: "Ja, ja, sie bat's nicht leicht mit ihm" und bestellte beim Kellner eine ausländische Zeitung. Hartan beharrte auf seinem Gegenstande. Aber der Regisseur vertiefte sich mit solcher Verdissenheit in seine Lektüre, daß ihm nichts anderes übrigblieb als zu schweigen.

"Sie hat's nicht leicht mit ihm!" sagte nicht nur Schweiger. Es war ein Sat, der im Lause der Proben, deren Lind niemals genug bekam, fast durchs ganze Hand seine Runde machte. Die Schauspieler sagten es, die Soussselles sagte es, es glucste Rosalia Brit, und es bestätigte Gisela Brunnsbeck, es wußten der Inspizient, der Bühnenmeister und Queiß, der Friseur. Sie wußten es alle; nur Lind selbst wußte es nicht. Us zwei Tage vor der Aufführung sein Bruder Ewald Aufführung eigens aus Wien tam, um dem großen Abend bei-Buwohnen, empfing ihn Lukas überaus aufgeräumt auf bem Bahnhof und antwortete auf seine Frage nach bem Befinden Marinas:

"Na, wie soll's ihr schon geben? Gut geht's ihr natürlich. Sett mahlt ja meine Mühle wie-ber! Kaß auf, Ewald: München soll etwas er-leben!"

Der Prosessor versuchte noch zweimal, auf seine Schwägerin zurückzukommen. Vergeblich. Er konnte nicht mehr erfahren, als was er schon wußte: es ginge ihr gut, weil es Lukas gut ginge, dreimal gut, seit sie gewürdigt sei, die tragende Frauenrolle in seinem "Glodenguß" zu spielen.

Swald nidte gläubig mit dem Kopfe und fragte nicht weiter. Die Begrüßung daheim, als er Maxina seit Ostern dum ersten Male wieder gegenüberstand, verriet ihm schon ahnungsweise bes Bruders urteilslosen Optimismus. Aber erst nach dem Nachteffen tam jene Szene, die ihm feit feinem Abschied in der Sänffelichen Wohnung jum ersten Male wieder ein Wort in die Erinnerung brachte, an bas er baheim nie wieder gedacht hatte: 1918!

Lufas erzählte von seinem "Glodenguß".

und bann tommt bie große Szene. Du verftehft: sie ift langft vorbereitet. Man wartet ichon auf sie. Daher auch bie Wirkung. Buhnenbild: Werkstatt des Meisters. Er selbst — Lederdurg, Arbeitskittel, Kappe auf dem Kopf — steht hier." Er stand auf, markierte sehr anschaulich. "Und dort, wo's in den Hof hinausgeht, erscheint Marlene. Stell dich hin, Marina!"

Sie erhob sich. Aber fie tat's nur mit anger-fter Ueberwindung. Es war ein gaber Widerstand in ihr, Beschämung bor bem Schwager, tiefes Empfinden für die leichte Lächerlichkeit der Situation. Außerdem war fie fehr müde. Gerade biese Szene war es, die sie niemals Lukas zur

ja, Bufriedenheit spielte, an ber er ungahlige Male probiert hatte. Ra, borwarts!" trieb Lutas an, als fage er am Regietisch vor der Rampe. "Hab' dich nur

nicht so "Ich hab mich nicht, aber ich bin sehr mube, Lukas."

Er klopfte ihr flüchtig die Wange. "Schon gut, Hexel. Wir machen's ganz kurz, komm!"

Sie schaute ihn an, betam Angft bor ber Si-"Du willft doch nicht proben, Lutas?"

"Und wenn ich wollte?"

"Nein!" Es war etwas Entschiedenes in ihrer Stimme. "Jett probe ich nicht mehr. Er lachte auf, machte erstaunte Augen.

"Glaubst du vielleicht, die Szene sitt schon zu gut? Nein, mein Kind, die Szene fist gar nicht. Leiber! Offen gesagt, fürchte ich, sie wird über-haupt nie siten. Dazu gehört eine Schauspielerin, die . . . " er wandte sich Ewald zu. "Du kennst doch die Bergner?"

"3a."

"Na, dann wirst du so ungefähr verstehen, was ich meine. Zwar hat sie einige Untertöne, die mir nicht ganz zusagen. Aber immerhin — die Berg-ner wäre so ungefähr das, was ich meine."

Marina hatte sich inzwischen wieder auf ihren Plat gesett.

"Soll das heißen", fragte Lind über den Tisch hernber, "bag bu mir wirklich nicht ben Gefallen tun willst, die Szene mal burchzunehmen?"

"Ich tann jest nicht." Born tam über ihn.

So? Jest nicht? Morgen wahrscheinlich auch nicht? Und am Abend ber Aufführung erst recht nicht. Was?"

"Bielleicht!" fagte fie tonlos.

"So? Bielleicht?" Lind ftand auf, ftemmte die Hände auf die Tischplatte wie ein Redner. Aus ihm brach die Angft um das Gelingen seines

"Ich will dir etwas sagen, Marina ... du willst einsach nicht! Du bist Widerstand; nichts anderes als Widerstand. Meiner Treu wenn's nicht knapp achtundvierzig Stunden vor der Ausführung wäre, ich tät mich nach jemand anders umsehen, der williger wär als du!"

Ewald hob die Sand, um ihn zum Schweigen

Marina winkte ihm ab.

"Telegraphiere ber Bergner", fagte fie ruhig. (Fortsetzung folgt.)

geliefert?

Bieder schrie ich mit aller Lungenkraft hin-auf. Umsonst, nur das eintönige Rieseln und Tropfen des Wassers war zu hören.

War er weggegangen, so hat er sicherlich auch ben Bidel mitgenommen, und meine gange Sicherung bestand nur mehr aus bem Gishaden, ber jebe halbe Stunde herausschlüpfte und ben ich immer wieber hineintreiben mußte.

Meine Lage, eben noch etwas hoffnungsfroh, begann nun wieder troftlos zu werden, um fo mehr, als das Waffer, das nun längs der Belteinhüllung an mir niederfloß, meinen Schnee-plag aufweichte, fo bag ich gewärtig fein mußte, bag er unter meinen Füßen in die gabnende Tiefe Da fiel mein Blid auf die Spite des Rletterhammers. Und icon tam mir ber rettenbe Gebante: Ich mußte versuchen, mir einen Stand ober ein Loch in die Wand zu hauen, um nicht bem unficheren Schneefled ausgeliefert gu

Das wegsprizende Sis dringt mir beim Hals berein, von außen überzieht es meine Windjacke mit einem Eispanzer, den ich immer mit dem Hammer abklopfen muß. Ich wechselte mit den Händen ab, das Licht der Lampe ist längst erloschen, tiefe Finsternis umgibt mich, ich haue nur gefühlsmäßig auf die Wand los, Kopf und Schulter geben schon in das Loch hinein. Ich darf die Arbeit nicht übermäßig foreieren sonst barf die Arbeit nicht übermäßig forcieren, sonst komme ich zu sehr in Schweiß und die Gefahr des Erfrierens vergrößert sich.

In ben Baufen übertommt mich immer jammerlicher Schüttelfrost, doch ich fange an, Märsche und Lieber zu pseisen, und unermüdlich hämmere ich auf die Eiswand los, nur von dem Gebanken beseelt, nicht einzuschlafen. Behutsam steige ich immer von einem Jug auf den andern, um bas Erstarren ber Beine zu verhindern.

Das Eisloch hatte ich nun schon soweit, daß ich meinen Rüden hineinbrachte, ich vergrößerte es noch und hieb einen Sig aus dem Gis. Aber obwohl mir schon die Füße zitterten, gab ich bas Sigen gleich wieder auf, da mir das Gis-wasser durch die Sose in die Schuhe rann.

war bort burch angewehten Schnee überwöllt und verengt. Ich hörte immer kleine Schnee-it üche losbrechen und unten aufklatschen. Das Anistern und Arachen verstärkte sich bedroh-lich, ich hatte gerabe noch Zeit, mich in mein Loch zu drücken und an den Gishaken zu klam-mern — und schon kürzten mit donnerschnlichen Prachen das in der Spalte under ihn wieder Mern — und schol futziert mit vonnerantitigen Krachen, das in der Spalte unheimlich widerhallte, links von mir Schnee- und Eismassen in die Tiese. Eis und Schneestaub wirbelten durch den Luft dr uch herauf, und ich weiß nicht, ob ich diesem frei an der Wand stehend hätte standhalten können.

Ich taftete mit bem Juß, ob ber Stand noch borhanden ist. Er scheint etwas abgesplittert, doch es geht noch zur Not. Durch das Loch in der es geht noch jur Not. Durch bag Loch in ber Spalte fällt graues Licht herein, es beginnt zu tagen. Links von dem Absturzloch sehe ich nun eine viel größere Deffnung, von bort müssen die Schneemaffen heruntergekommen sein, und ich erblide binunter blankgescheuerte Eiswände. Einen knappen Meter weiter links, und ich ware mitgeriffen worden.

Die Spaltenränder hoch oben bligen filbrig auf, und damit verstärkt sich auch wieber die Hoffnung auf Rettung aus diesem Sisgrab. Wenn ich auch an der Eishöhle weiterarbeite, so fange ich in Abständen an laut zu

Bieder mochte eine Stunde vergangen sein, da rief eine frembe Stimme berunter, ob ich verletzt ein. Nun wußte ich, daß Rett ung nahe sei; die Reaktion nach der furchtbaren Nacht machte sich geltend, Tränen traten mir in die Augen, und mit aller Kraft mußte ich mich beherrschen, als ich hinaufrief, daß ich unverletzt ist Doch ich muste mich unch gedulden Die sei. Doch ich mußte mich noch gedulden. Die Erstankömmlinge, beutsche Studenten aus Bresalau, unternehmen nichts, da schon eine Bartie mit einem Bergführer in Sicht war.

Unter seiner Leitung ging nun die Bergung flott vonstatten, der Ruckjack war rasch oben, dann kamen zwei Seile mit Schlingen für die Füße, dann ein drittes Seil für den Körper, da meines oben auf dem Spaltenrand festgeftoren war. Ich penbelte von meinem Stand ab, ein letter Blick noch auf das "Sch wa l be nn este in der Eiswand, und schon ging es mit Steige bügeltechnik linker Fuß, rechter Juß, wie in der Bergsteigerschule hinauf. Beim Ueberhang stockte es ein wenig, doch halb konnte ich über die Spalte hinausgreisen, noch ein Ruck — und ich war draußen. Ein unbeschreibliches Gesihl ber Kreude durchtkrömte wich als ich das Lich des 

Ihre Vermählung zeigen an

Medizinalrat Dr. J. Schapfl u. Frau Maja, geb. Matuschczik.

Statt Jeder besonderen Meldung.

Hedwig Müller, geb. Weithmann

Beerdigung: Freitag, den 9. September, nachm. 3 Uhr, vom Knappschafts-

Nach Gottes unfaßbarem Ratschluß verschied plötzlich, am 6. d. Mts., unser

Wir verlieren in ihm den Besten des oberschlesischen Dachdeckerhandwerks.

Dachdecker-Zwangsinnung Gleiwitz.

Treffpunkt aller Ostoberschlesier

Donnerstag, den 8. September

Es ladet ergebenst ein Der Wirt.

mmersprossen

Blere in Siphons sowie 1- und

Wo nichts half - hilft immer

Frucht's Schwanenweiß Mk. 1.60

Gegen Mitesser, Pickel und alle Haut-unreinheiten

Schönheitswasser Aphrodite Mk. 1.60

Alleinerhättlich bei A.Mittek's Nachf., Beuthen OS., Gleiwitzer Straße 6

Graf von Ballestrem'sche Güterdirektion,

taufen gesucht. Angebote an

Ein scharfer

十年 數 14 美

2-Liter-Krugen frei Haus.

pifch in der

III Terrine

Sein tatkräftiger Wille, seine nieversagende Führerenergie, seine grenzenlose Hingabe für seine Kollegen und unser Dachdeckerhandwerk werden ihm bei uns ein unvergeßliches Andenken bewahren.

Die Beerdigung findet am Freitag, dem 9. September, nachmittags 2° Uhr, vom Trauerhaus Lustigstraße 11 aus, statt.

bermeister Alois Abert

Nach schweren Leiden verschied heut sanft meine liebe Frau, meine

Mainkofen/Bayern, 7. September 1932. Gleiwitz OS.

Beuthen OS, den 6. September 1932.

Preise, erhalten Sie bis zum 12. September 1932 stets das

2. Pfund für die Hälfte des

regulären Preises bei gleicher Güte und Qualität.

Bettfedern, gereinigt u. staubfrei, schöne, helle, füllkräftige Ware à Pfund RM.

des 2. Pfund in gleicher Güte 430 nur RM.

Gänsefedern, schneeweiß gereinigt und staubfrei, füllkräftig, für beste Aussteuerbetten geeignet à Pfund RM.

das 2. Pfund in gleicher Güte 240 nur RM.

Bettfedern, mittelgrau, für billige Betten geeignet à Pfund RM. 195

des 2. Pfund in gleicher Güte 098

**Bettfedern-Vertrieb** 

Zaborze

Einige Beispiele:

**Eugen Krebs** Elsa Krebs, geb. Jacob Vermählte

danken gleichzeitig für erwiesene Aufmerksamkeiten Gleiwitz, im September 1932

Familien-Hadrichten finden weiteste Verbreitung durch die Ostdentsche Mergenpest.

In tiefer Trauer

August Müller

Heinz Müller.

Zurückgekehrt Augenarzt

Dr. Tschoepe Hindenburg OS.

Dorotheenstraße 1 Größerer

Geldbetrag gefunden geg. Erstattg. der Un-kosten abzuhosen bei Moxawiez. Wh. Theresiengrube 3.

**Goldener Ring** verloren!

Monogramm H. H. Der Finder wird gebeten diesen geg. Belohnung in der Geschäftsstelle d. Zig. Beuth, abzug

Stellen-Gefuche Buchhalterin,

perfekt, auch in Steno-graphie und Schreibnaschine vertraut, mit ämtl. Kontovarbeiten ucht für fofort, evil. . 10. 32 Stellung bei mäßigen Ansprüch. Frdl. Ang. u. B. W. 548 a. b. G. b. Ztg. Bth.

Miet-Geluche

Mittl. Laden wit 2 Schaufenstern u Borrabsraum, i. christl. Hange in Beuthen ges. Angeb, mit Mietspreis an Schließfach Rr. 56, Beuthen, Postamt 4. |Engelhardt Spezial-Ausschank

In Zaborze OS. Telefon 5085 (Inh. E. Niekisch) Hohenzollernstraffe Leeres Zimmer

mit fep. Gingang von berufst. Dame für sof. gefucht, evtl. 15. 9. 32. Preisangeb. u. B. 2082 a. b. G. d. Stg. Bth.

1-2 leere Zimmer

od. kleine Bohng. mit Rommer in Beuthen zu mieten gesucht. Umaeb. 1mber 3. 2078 d. G. d. 3tg. Bth.

Bertäufe

Wanderer, Cabriolet, 8/40, seh gut erhalt., aus Pri

vathand bill. zu verk. Anfrag. unt. B. 2084 a. d. G. d. 3tg. Beuth. Hanomag

Cabriolet, 3/16 PS, Bauj. 1929, fahrbereit, bill. zu verkaufen. Eugen Beigmann,

Beuthen, Gartenstr. 2 Damenfahrrad, Herrenfahrrad stehen billig 3. Bertauf. 5. Legmann, Beuthen, Donnersmardftrage 5.

mit Kindenburg ohne jede Kürzung freigegeben

Ab Freitag, d. 9. September 1932

BEUTHEN OS., Ring-Hochhaus

Kunst-Versteigerung.

Heute, Donnerstag, ab 4 Uhr amo folgende Loge vocheigeze ich in Beuthen OS., Bahnhofstraffe 31, Ecke Gymnasialstr... gegenüber Przyskowski,

mit Genehmigung der Behörden aus einem Rachlaß, freiwillig, meistbietend gegen Bargahlung folgende Gegenstände:

Alte und moderne Porzellanstilide, Kunsiseramit, Kristallousen, echte Bronzen, Elsenbein-Miniaturen, Radierungen, Antiquitäten, Biedermeier-Pitrinen, antile Mobel, Fahrner Schmud, sowie and. Golbich mud u. a. m.;

1 Grammophon (Mahagoni-Truhe), 1 dto. Tisch-Apparat, bto. Schrant-Apparat, Geldschrant, 1 Multigraph, eiferner Attenschrant, Schreibmaschine ("Ibeal"), Auto ("Aige"", 15/20 PS.

Besichtigung d. Gegenstände i. d. Passage. Erich Rosenbaum, Austionator u. Tagat. Büro: Beuthen OS., Birchowstraße 5

Eisen- Benzin-Fässer tauft laufend. Angebote unt. B. 2083 an bie Geschäftsstelle dieser Zeitung Beuthen.

Stellen=Ungebote Generalverteeter für d. Kreise Tarnowit,

Deuthen Stadt in Land, sow. Hindenburg v. pharm. Ind.-Undernehm. gesucht. Hür Auslief.-Lager 500 Wt. erford. Bert. erfolgt ausschließt. an Apoth. Propagandi-ftische Befäh. unerläßt. Bewerb, m. Ref. u. Lichtb., das zurückes wird, u. L. G. 33225 Lichth., das zurückges. wird, u. L. G. 33225 an "Ala" Haafenstein & Bogler, Leipzig.

Wurstmacher

alleverste Kraft, perfett am Rutter, in Roch-Brüh- n. Aufschnittwaren, für sofort gesucht Bei Zufriedenheit Dauerstellung. Bilhelm Roft ta, Fleischerei u. Burftfabrit, Rofitinig DG.

Bacht-Ungebote In großem Rirch borfe gutgehendes

Gasthaus mit Saal

für 1. Ott. zu verpachten. Bu erfrag. bei Fleischermeifter 3 an o fchta, Langendorf, Aveis Gleiwik

Bermietung

In Oppeln

1. 付的粉粉并

ab 1. Oftober 1932 zu vermieten: Moderne, gesunde

ruhig, stambfrei und zentral gelegen. Gest. Anfragen unter S. t. 547 an die Geschäftsstelle dies. Zeitg. Beuthen.

Sie müssen



Omic & der neue große

mit Lilian Harvey und Hans Albers

Ufa-Tonfilm

Liebe — Musik Humor — Sensation

Ein außergewöhnliches Ereignis!

Ab morgen

3 Zimmer,

Kammer-Lichtspiele

1. Stock, zu vermiet.; Speisekammer, Loggia renov. u. gut möblierte desgl. ein Lagerteller, Naragheiz., 3. Etg., in Borderzim mer mit Bab etc., Zentr., ca. 200 qm. Zu erfrag. Beuthen DS., Lange Straße 22, II.

Sonnige 4-Zimmer-Wohnung

mit all. Nebengelassen, Hochptr., Wilhelmspl., Bth., 85 Mt. monatl., f. 1. 10. 32 zu vermiet. Ansragen unt. B. 2076 a. d. G. d. 3tg. Bth

Schöne 4-3.-Wohnung m. Bad, Logg. u. Beig. 1. Etg., Altbau, Fried. Wiete 62:50 Mt., sof zu vermiet. Zu erfr. b

Frl. Lasta, Beuth. Guft.-Frent.-Str.1, ptr.

2 3 immer, Kliche, Entree u. Balk., 1. Etg., im Zentr., an alleinst. Pers. od. kin-

derloses Chep. f. 1. 10. preisw. zu vermieten. Angeb. unter B. 2077 a. d. G. d. 3tg. Bth.

Laden

mit 2 mod. Schaufenft. 44 qm, f. bollo od. spät. 24 000 Mark m. od. ohne Boling. bill. zur Ablösung einer

1 小 新 北 年 1

Möblierte Zimmer

Küche, Bad, groß. Kor-vidor, Mädden- und zwei große, sonnige,

Naragheiz., 3. Etg., in mit Schreibrisch, sep. mit Schreibrisch, sep. higer Lage, f. 1. 10. 32 geeign., evtl. mit More Beuthen DS., Ludendovffstr. 10, I. Frau Scharlach, Bth., Ritterstraße 2, 2. Etg.

Räume, 1-2 möbl. Zimmer

Parterte (gewerbing), Hofpitalstr. 5, zu ver-mieten. Zu erfragen: Bth., Pietarer Str. 11, im Laden.

fep. Eing., zum 15. 9. Angeb. unter B. 2079 a. d. G. d. 3tg. Bth.

Grundstüdsvertehr

/erkauf

Zentralgasthaus in Tscherbenen mit Gar-ten, Tanzsaal, 2 Gastzimmern u. 8 Frem-benzimmern (Gemeinde hat 2500 Gins makeen) diant hei Nos Outdome seit dengimmern (Gemeinde hat 2000 commonly with the common of the worker) direct bei Bad Kubowa, seit 26 3. verpachtet, sofort mit Inventar zu verkaufen. Uebernahme 1. Oftober 1993. Ferner ein kleines Försterhaus mit Gart, in Bad Kubowa, 2 Zimmer, Küche und Kammer, ebenfalls zu verkaufen.

Serricaft Beifwaffer, Boft Reichenftein in Schlefien, Telephon Reichenftein Rr. 1.

Geldmartt

m. ob. ohne Bohng. dill. zur Ablöjung einer Aufwertungs-Hypothet zw. 1. Stelle für ein ersttlass. Gasthaus im Bierzoret, Sindenburg, Dorotheenstraße 62. Angeb. unter B. 2080 an d. G. d. ztg. Bth.

Einkochgläser / Einkochapparate Eisengroßhollg., A. Lomnitz Wwe., Beuthen, Lange Str. 11-13

## Der Briefträger . . .

Die romantischen Tage bes Poftillons find vorbei. Wie sehnsüchtig wurde er früher erwartet, und wie freudig ichlugen die Herze ber gebannten Jugend, wenn bas Posthorn erklang und den Mittler fein parfümierter Briefe ankündigte. Wir begegnen ihm nicht mehr auf ber Landstraße, die fein eigentliches Gebiet mar. Hente besorgt die Reichsbahn nüchtern und fachlich, nach ftreng burokratischen Grundfagen, bie Heberlandbeförderung ber Boft Aber in ber Stadt begegnet man oft ben eigentlichen Nachfolgern dieser lustigen, lebensbejahenben Gestalten von Postillons - ben Brief trägern. Man tann ihnen nicht mehr Gruße bestellen an Freunde des naben Ortes, und befonders forgfältige Uebermittlung des Poftgutes an liebgewordene Menschen erbitten. Sie haben keine Fühlung mehr mit den Abfendern, find aber daffür umfo enger berbunden mit den Empfängern ihres Besirfes. Mit ihnen teilen fie Beib und Freud. Langjährige Berufserfahrung läßt fie ichon am Aleugern des Briefes, an der Säufigkeit des Schreibens, ber Stellung ber Briefmarken unb hundert anderer Kleinigkeiten genau erkennen, ob er Freude ober Leid bringt. Man kann schon aus ber Miene bes Brieftragers lefen, was er uns bringt. Auch die Bewohner feines Begirfes wiffen um ihren Brieftrager, an beffen Schickfal sie regen Anteil nehmen. Es fehlt ihnen etwas, wenn er plötlich ausbleibt, und ber "Neue" muß an jeder Tür sein Sprücklein auffagen, warum "er" nicht kommt. "Er", an ben man gewohnt war, der Unruhe ins Haus bringen konnte, wenn er sich einmal verspätete, an beffen Binter- ober Sommerjoppe man genau ermeffen fonnte, wie es braugen ift. Auf die Minute genau, wie er zu den gewohnten Zeiten erscheint, so pünktlich andert er seine Rleidung, paßt fich ben Jahregeiten an, um in seinem schweren Beruf nicht mehr frieren ober schwigen zu müffen als notwendig.

führende Fenster geöffnet. Durch bas geöffnete Fenster wurden die unteren Fensterslügel geöffnet Fenster wurden die unteren Fensterslügel geöffnet und drei Flaschen mit Kognak, die in der Nähe des Fensters standen, herausgeholt. Sie wären mit der Beute auch ungeschoren nach hause ge-kommen, wenn nicht einer der Angeklagten in der Nähe des früheren Arbeitsamtes auf der Gräup-nerstraße eine Flasche gefallen und auf dem Pflaster zerichellt wäre. Straßenpassanten, die dem Borfall bemerkt hatten, benachrichtigten einen Polize i be am ten, der die Personalien der beiden Angeklagten seltstellte. Das Gericht berurteilte S. der schon popheitraft ist, zu ver veiven angerwaten teintellte. Das Gericht berurteilte S., der schon borbeftraft ift, du fünf Monaten Gefängnis und Sch. zu drei Monaten Gefängnis Mit Rüdficht auf den geringen Wert der gestohlenen drei Flaschen — ungefähr 5 Mark — erhielten beide Angeklagten eine dreijährige Bewährungsfrist.

\* Glazer Gebirgsverein. Am 18. September Ausstlug mit Auto nach Scharnosin und Annaberg. Absfahrt 7 Uhr vom evangelischen Friedhof an der Promenade. Webungen in der Buchhandlung Kihn dis zum 13. September. Für Kadfahrer Abfahrt 5,30 Uhr an der Trinitatiskirche.

\* Rameradenverein ehem. 62er. Sonnabend, 20 Uhr, Monatsverscheneren dem ung im Bereinslotal Pakufa, Meichspräsdentenplag. Sonntag, 14 Uhr, Antreten am Kaiferplag an der Fahne zur Teilnahme am 25. jährigen Bestehen des Gardevereins.

\* Kirchendor St. Hyazinth. Am Freitag, abends 8 Uhr, im Bereinslotal Pakufa wichtige Probe für die Tranung eines Bereinsmitgliedes.

\* Tannenbergiilm mit Hindenburg. Der Tannen-\* Glager Gebirgsverein. Am 18. September Aus

die Tranung eines Bereinsmitgliebes.

\* Tannenbergilm mit Sindenburg. Der Tannenbergilm mit Sindenburg. Der Tannenbergilm mit Sindenburg. Der Tannenbergifielle heute in seiner vorliegenden Form, also mit Hindenburg, ohne Aussichneite, freigegeben worden. (Filmfurier Nr. 210 vom 6. 9. 1932.) Der Film läuft ab Freitag, den 9. Geptember, im Capitol, Beuthen.

\* Evangelische Frauenhilfe. Für die Bezirksmütter der Evangelischen Frauenhilfe findet heute, Donnerstag, nachmittags 3,30 Uhr, eine Arbeitstag.

tagung im Evangelischen Gemeindehause Sinden-

burg statt.

\* Zentralverband beutscher Kriegsbeschädigter und Kriegerhinterbliebener. Wonatsversammlung am 10. September, abends 7,30 Uhr, im großen Schüßenhaussaal. Wichtige Tagesordnung. U. a. Vortrag des Bezirksgeschäftsstellenleiters Czepainsti über Verzugler forgung und Fürforge.

#### Miechowit

\* Beim Anlegen einer Antenne von ber Leiter gestürzt. Als der Elektriker Meinert eine Antenne anlegen wollte, brach die schon morsche Leiter, und M. stürzte so unglücklich auf die Erde, daß er sich drei Rippen brach und

Neue Kostenberechnung für den Kanalbau!

# Das Tiefbaugewerbe fordert stärkere Berücksichtigung Iberschlesiens

Gleiwig, 7. September.

Der Bezirksverein Oberschlessen des Reichsverbandes des Deutschen Tiesbauge-werdandes des Deutschen Tiesbauge-werdes datte für Mittwoch ins "Haus Oberschlessen" zu einer öffentlichen Bersamm-lung eingeladen, um zu der Bersückschtigung des oberschlessischen Tiesbaugewerdes dei der Verteilung der Mittel aus dem Arbeitsber Verteilung der Mittel aus dem Arbeitsbeschen. Der Einladung waren zahlreiche Tiesbauunternehmer aus ganz Oberschlessen und auch Vertreter der Behörden und der Industrie gestolgt. Nachdem der Vorsitzende des Vereins, Baumeister Ettinger, hindenburg, die Versammlung mit einer Begrüßung eröffnet hatte, sprach Oberbürgermeister Dr. Geisler, der sich vor allem sür den von ihm seit langem vertretenen Gleiwiß, 7. September. allem für ben von ihm seit langem vertretenen Kanalplan einsetzte

#### Er wies auf bie bisherige Benachteiligung Oberichlefiens und auf bie noch nicht erfolgte Regelung ber nach ber Grenzziehung entstanbenen Schaben hin

und gab bekannt, daß die Deutsche Gesellschaft für öffentliche Arbeiten A.-G., Berlin, einen Autrag des Magistrats Gleiwitz, die Stadt in das Arbeitsbeschaffungsprogramm für den Jandstraßendan aufzunehmen, ab gesehnt habe, da nach den geltenden Richtlinien die Länder, Prodinzen und in gewissen Umsiange die Landstreise als Träger der in Angrifzu nehmenden Arbeiten vorgesehen seien. Die Sindeziehung von Städten sei zunächst noch nicht beabsichtigt.

Oberbürgermeister Dr. Geisler machte bann eine Berechnung bes Kanalbau-planes auf, bei der er allerdings erhebliche Boraussehungen machte, die noch nicht erfüllt sind und noch in weiter Ferne schweben. Er

#### bie neue Kanalftrede von Cofel-Oberhafen bis Gleiwig eine Länge von 42 Rilometer

Ein Teil der Strecke; und dwar derjenige von Coset-Oderhafen, bis Blechhammer in einer Länge von 10. Kilometer laufe mit dem fünftigen Oder-Donau-Ranal gleich. Eine weitere Strecke von acht Kilometer am Staubeden von Mieder-Sersno könne ohne nennenswerte Mehrkosten in dem gleichen Finanzierungsversahren wie das Staubeden von Sersno hergestellt werden. Deshalb habe die beinvere Strecke des aberichlesischen Kanala nur seinen Bettertet werden. Lessischen ganals nur eine Länge von 24 Kilometer. Wenn man diese Strecke für Kähne bis 760 Tonnen Labegewicht ausbaue, so würden sich die

#### Roften auf 35 Millionen Dart ftellen.

Hiervon würben 14 Millionen Mark für Erd-arbeiten im Wege bes Freiwilligen Arbeits-bienstes zu erhalten sein. Die Bauten im Be-trage von 21 Millionen Mark würden durch Rotstand darbeiten ausgeführt werden und durch einen berlorenen Zuschuß don 3,35 Millionen sowie durch ein Staatsdarlehen von 13,65 Millionen zum größten Teil gedeckt werden, sodaß nur noch ein Kest (?!) von vier Millionen Mark auf dem privaten Geldmarkt aufzunehmen wäre. Der laußende Schuldendienst von jährlich rund 240 000 Mark könnte durch die Frachten vend 240 000 Mark könnte durch die Frachten bes Kanals aufgebracht werden. Für den Kest der vier Millionen könnten weitere Leistungen durch Beschäftigungsbergümstigung und Steueranrechnungsscheine erzielt werden. Oberbürgermeister Dr. Geisler stellte diesen "gümstigen Finanzierungsplan" dem ersten Kanalproiest gegenüber, bei dem, allerdings für die ganze Strecke die Gleiwis, ein Kosten betrag von 100 Millionen Mark errechnet worden war. Notstand sarbeiten ausgeführt werden

Berbandsbirettor Dr. Schüt, bom Reichs-Rokitknig

\* Sportliche Auszeichnung. Iosef Marczik beschande bes Deutschen Tiesbaugewerbes Berlin, machte einige Ausführungen zu dem Arbeitsbeschaftungsprogramm. Er hob zunächt hervor, daß das Tiesbaugewerbe als ein Schliffelgewerbe besonderer Art anzuhrechen sei und daß wohl seiche von einem Berufsstande so zahlreiche anbere Berufe in ihrer Tätigkeit angereat werben wie vom Tiesbaugewerbe. Es müsse seichastungewerbe. Es müsse seichastungewerbe. werden, daß

#### auch für bas Tiefbangewerbe eine inftematifche Bernachläffigung bes Oftens

fahren, der sich jehr deutlich in den Zahlungen an Lohnjummensteuer bemerkdar mache. Kährend im Jahre 1928 vom oberschlesischen Aahre 1928 vom oberschlesischen Kährend im Jahre 1928 vom oberschlesischen Kahrend im Jahre 1928 vom oberschlesischen Kahrend im Jahre 1928 vom oberschlesischen Kahrend im Jahre 1928 vom oberschlesischen Küllionen Mart Lohnjummensteuer gegaahlt wurden, sei die iver Betrag im Jahre 1929 auf 10,5 Millionen, 1930 auf 5,8 Millionen, 1931 auf 3,4 Millionen aurückgeangen und habe im ersten Haldiane IIII vom ersten Haldiane IIII vom ersten Küldang liege zweiselloß in den Berümdung. Im des des deutschlessen und im Freiwilligen Kreisen abgenommen haben. Sehr erust lei das Broblem, wie die deutschlichen Gründen, Kreiwilligen Arbeitschen, wie die deutschlichen Gründen, in die abledenen, aber dieser müssen mit stätzleit beschräufen. Die Arbeiten müßten num finne das Baugewerde den Kreiwilligen Arbeitzen bienkt nicht abledenen, aber dieser müsse in der keinen Dieser Begring des des dieser in der letzen Zeit sehr weit ausgedehnt worden. Das Tierbangen in Ordnung kommen.

Wan wüsse der das Unternehmertum in Wan wüsse der Kan al lown das die Ftats des Reichs, der Länder und der Kreise das der Kan er Leisen dewerde habe das größte Interesse daran, daß die Etats des Reichs, der Länder und der Kreise Daran, daß die Etats des Reichs, der Länder und der Kreise Daran, daß die Etats des Reichs, der Länder und der Kreisen Oberschessen überschen in Ordnung kommen.

#### Man muffe aber bas Unternehmertum in ben freiwilligen Arbeitsbienft einschalten.

Im übrigen könne man nicht behaupten, daß der Kanal als zusähliche Arbeit betrachtet werben könne. Wenn der Freiwillige Arbeitsdienst auf 200 000 Menschen gebracht werbe, dann seien der privaten Tiefbanwirtschaft 50 Prozent ihrer Aufgaben genommen. Auf diesem Wege könne man zu einem Staatsfozialismus gelangen, den gerade diesenigen nicht wollen, die ihn beut fördern. In Niederschlesten seien 12600 Versonen, in Oberschlesten 5000 Versonen im Arbeitätigen feien 12600 beitsbienft beschäftigt.

Dr. Sch us warnte bor übertriebenen Soff-nungen bes Baugewerbes bor ben Steueranrechnungsicheinen mit ber Begründung, daß bas Baunungsscheinen mit der Begründung, daß das Baugewerbe erst von ihnen Gebrauch machen könne, wenn die allgemeine Industrie diese Scheine verwendet hat. Der Versuch der Steineranrechnungsscheine werde überwiegend als eine glückliche Lösung von der Wirtschaft betrachtet. Das Baugewerbe könne aber keine unmittelbare Ankurbelung seiner Ankurbeschaft dason erwarten. Ueberdies liegen die Stichtage sür die Arbeitsaufnahme gerade im Winter, in dem das Baugewerbe ruht. In seinen weiteren Aussührun.

rafchen, bag bie Roften für ben Ranal bom Induftrierevier gur Dber nach ben Mitteilungen bon Oberbürgermeifter Dr. Geisler nur noch auf etwa 1/2 ober 1/4 ber bisher beranschlagten Summe geschäht werben. Wenn bie Bautoften tatfächlich nur die jest angegebene Sohe erreichen, fo burften alle intereffierten Rreife fich mit Recht barüber wundern und beklagen, daß diese niedrigen Kosten noch nicht längst bekanntgegeben worben find. Bedenfalls wird ber angefündigten Befanntgabe ber neuen Roftenberech. nung mit dem größten Intereffe entgegengefehen.

Bei ben Roftenvergleichen wird immer berudfichtigt werden muffen, bag eine Schleppbahn, gleichviel, ob fie als Stand- ober Schwebebahn gebaut wird, bis gu den Berlabestellen burchgeführ! werden kann, wogegen bei einem Kanal die be-kanntlich sehr teure Borfracht bon den Versandstellen bis zum Endhafen, also bis nach Gleiwis, hinzukommt. Außerdem muß es fraglich erscheinen, ob 10 Kilometer Kanalstrede mit drei Schlensen Schleusen als zum Ober-Donau-Ranal gehörig und 8 Kilometer als Folge ber Erbauung des Staubedens Sersno als Anschlußposten unberudfichtigt bleiben tonnen.

Die Schriftleitung.

# für Oberlandjäger Springer

Die Tat fällt nicht unter die Notverordnung, tommt aber bor bas Sonbergericht

Beuthen, 7. September.

Der Borfitenbe bes Beuthener Sondergerichts, Bandgerichtsbireftor Dr. Debnsborff, teilte gum Schluß ber Sonbergerichtsberhandlung am Mittwoch mit, bag ber bes Morbes an feiner früheren Geliebten, ber Arbeiterfrau Marie Mainta aus Broslawis, beschulbigte, früher in Broslawis und zulet im Rreise Rreugburg tätige Oberlandund zulet im Rreise Kreusburg tätige Oberland- helm" auch junge Leute unter 25 Jahren ein, jäger Springer zwar in einer Woche, und wenn fie bisher bem Stahlhelm nicht angehören. amar am tommenben Mittwoch bor bem Con - Die Betreffenben muffen fich verpflichten, fich in bergericht stehen werbe. Seine Straftat ben Lagern jeder parteipolitischen Bewerbe aber nicht nach ben Bestimmungen ber letten Terrornotverordnung, fondern nach bem Deutichen Strafgesetbuch, bas allerbings für Morb ebenfalls nur bie Tobesftrafe borfieht, beurteilt.

#### Gleiwit

In ftrumental- und Botaltongerts Dienftstellen bes Stahlhelms entgegen. in Aussicht genommen, das in der Zeit von 11 dis 12 Uhr auf dem King stattsindet und von der Kapelle der Städtischen Feuerwehr sowie von der Gleiwißer Sängerschaft durchge-führt wird. Im Gleiwißer Sen der wird der Kreisdertrauensmann der Vereinigten Verbände Mittelichullehrer heimattreuer Oberschlesier, Mittelschullehrer Melchior, einen Bortrag über die Bebeutung

#### Todesstrafe Freiwilliger Arbeitsdienft des Stahlhelms

Gleiwig, 7. September.

Die Gauleitung Oberschlesien bes "Stahlbelm 8", Bunbes ber Frontfolbaten, errichtet Ende September und Anfang Oftober drei neue große Lager für ben Freiwilligen Arbeitsbienft gleichen Form, wie es feit bem Frühight in Langenborf besteht. In biefen neuen Lagern, bie in ben Rreifen Toft-Gleiwig und Rreudburg errichtet werden, um etwa 100 Sieblungen zu bauen und den erforderlichen Holzichlag hierzu burchzuführen, stellt ber "Stahltätigung zu enthalten und den bom "Stahlhelm" angesetten Behrsportbienst mit au machen. Arbeitsbienftwillige, bie fich bereits politisch in einem Sinne betätigt haben, ber ben Richtlinien bes "Stahlhelms" zwwiberläuft, bleiben von ber Ginftellung ausgeschloffen. Bevorzugt werben Maurer und Zimmerleute, bie auch angenommen werben, wenn fie über \* Der Tag ber Heimat. Am Sonntag wird in gand angenommen werden, wenn sie über gand Oberschlessen, wie alljährlich, der Tag ber Heimat veranstaltet. In Gleiwig ist die Beranstaltung eines öffentlichen titigung beziehen. Anmeldungen nehmen alle

sitzende des Kriegervereins Alt-Gleiwit über die Bebeutung der allgemeinen Wehr-pflicht und wies darauf hin, daß sie Deutsch-land zu seiner großen Bedeutung in der Vor-triegszeit gebracht habe. Nachdem ein neues Mit-

## Gierhandgranaten zum Baumftödesprengen

Oppeln, 7. September

Das Sonbergericht Oppeln, unter Borsis von Landgerichtsdirector Kunze, verhandelte gegen den Landarbeiter Georg Czhpefaus Lichtenwalde, Kreis Oppeln, wegen Vergehens gegen das Sprengstosses. Bei dem Angeslagten wurden 134 Schuß Gewehrmunition lanie Wirkenvergeten gestunden Bei dem Angeklagten wurden 134 Schuß Gewehrmunition sowie 2 Gierhandgranaten gesunden. Der Angeklagte führte auß, daß er die Nounition und die völlig vervosteten Eierhandgranaten im Walde bei Rogan gesunden habe. Um damit Baum stöde de beim Roden zu sprengen, habe er Handgranaten und Munition mitgenommen, da auch andere Leute im Dorse die gerodeten Baumstöde sprengen. Diese Angaben waren nicht zu widerlegen. Da der Angeklagte sich positisch disher nicht betätigt hat, nahm auch daß Gericht nicht an, daß die Handgranaten zu etwaigen Attentaten Berwendung sinden sollten. Es wurde auch nicht angenommen, daß sie noch bewurde auch nicht angenommen, daß sie noch be nußbar gewesen wären, da nicht erwiesen war, ob sie mit Sprengkapseln versehen waren. Der Staatsanwalt beantragte wegen unbefugtem Sprengftoff- bezw. Waffenbesitzes und Nichtanmelbung 6 Wonate Gesängnis. Das Gericht erkannte auf 3 Monate LB och en Gesängnis. fängnis und hob den Haftbefehl auf.

#### Angriff auf einen Landjäger

Am gleichen Tage verhandelte das Sondergericht gegen den Maurergesellen Biktor San-iki aus Glashütte Bobland wegen Beleidigung und Körperverletzung sowie Wider beieligung gegen die Staatzewalt. Am 19. August hatte er in Kreuzburg Erwerdslosenunterstützung be-zogen, diese aber auf der Kücksahrt zum größten Teil in Alfohol umgelegt. In angetruntenem zogen, diese aber auf der Rücksahrt zum größten Teil in Alkohol umgesett. In angetrunkenem Zustand kam er in die Gastwirtschaft von Eloger in Bobland, wo sich auch der Oberlandsäger Mitschle zu einer dienstlichen Besprechung im Sonderzimmer aufhielt. Der Angeklagte begab sich gleichfalls in das Sonderzimmer und ktörte die Besprechung, sodaß er zur Rube gemachnt werden mußte. Saniki stürzte sich auf den Landsäger, würzte ihn und trat ihn anch mit dem Fuße in den Unterleid, sodaß der Oberlandsäger den Anaris mit dem Gummis Oberlandjäger den Angriff mit dem Gummi-knüppel abwehren mußte. Im Schanksimmer standalierte der Angeklagte, beleidigte den Land-jäger. Dem Bolizeibeamten werde er noch die Darme aus dem Leibe reißen. An dem Berhalten bes Angeklagten nahmen auch andere Säfte Anstoh, sodaß der Landjäger die Verhaftung des S. vornahm. Als er ihn absühren wollte, fturzte fich ber Angeflagte nochmals auf ben Land jäger, sobaß ihm ber Gastwirt und andere Bas-janten zu Hisse tommen nußten. Der Staats-anwalt erblicte in dem Verhalten des Angeklag-ten einen Angriff auf einen Polizei-beamten im Sinne der Notverordmung dom 9. Angust und beantragte eine Ge samt straße von 1 Jahr 4 Monaten Zuchthaus.
Der Verteibiger war der Ansicht, daß sich der Zandisiger nicht dien stlich in dem Lotal ausgehalten hatte, und daß es sich bei dem Vorsfall auf der Straße nicht um einen Angriff gehandelt habe, sondern um Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das Gericht kam zu einer Vertagung der Angelegenheit und beschloß weitere Zeugen der Angelegenheit und beschloß weitere Zeugen der Mord an Förster Fiolla auf Gregorsdorf zur Verhandlung kommen. Straße zu vernehmen.

Realfteuern ift der 15. September Un diesem Tage werden die staatlichen Grund bermögensteuer, Gemeindegrundververmögensteuer, die Gemeindegrundvermögensteuer, die Hauszinssteuer und die Lohnsummensteuer für September fällig. Alle Kflichtigen sind aufgesordert, die fällig werdenden Steuern zu zahlen; gleichzeitig sind auch alle bisher ausgelausenen Seuerreste, soweit nicht Stundung oder Teilzahlung gewährt ist, zu decken. Die Zahlung hat spätestens binnen 5 Tagen, vom Hälligkeitstage an gerechnet, an die Steuerkasse der Stadt, und zwar im Verwaltungsgebäude am Vilhelmsplatz und im Verwaltungsgebäude Sosniba zu erfolgen, andernfalls erfolgt zwangsweise Sinziehung.

\* Aus der Arbeit des Ueberfall-Abwehr-kommandos. In einem Lokal auf der Nikolai-ftraße mußte das Ueberfall-Abwehrkommando eingreifen, weil ein Arbeiter und ein Glettrifer eingreisen, weil ein Arbeiter und ein Eiertriter in angetrunken em Austande den Wirt und die Gäste belästigten und der Aussorberung, das Lotal zu berlassen, nicht nachkamen. Auf der Breiswißer Straße nahm das Kommando einen Wann fest, der in angetrunkenem Zustande nach Haus gekommen war und seine Frau miß-hand elt und die Möbel zertrümmert hatte.

#### hindenburg

\* Berjammlung ber Kommunal-Beamten unb -Angestellten. Es wurde sestgestellt, daß die Regierung bei der Blanung der neuen Berwaltungstenden Beamtenorganisationen genommen hat. Als Widerspruch im Wirtschaftsprogramm wird auch emperature des kartschaftschapes den kreieren funden, daß zwar die Lohnfestsetzung dem freieren Spiel burch Lockerung des Tarifgedankens über-laffen werden soll, daß man aber den Bindun-gen auf dem Warenmarkte offenbar nicht genügend stark entgegentritt.

\* 16 987 Arbeitsuchenbe. In ber Zeit vom 16. bis 31. August 1932 ift die Zahl der Arbeit-such en den von 16 542 auf 16 987 gestiegen. Davon waren 14 735 männliche und 2 252 weibliche Arbeitnehmer. Unterstützt wurden im gleichen Beitraume 2 326 männliche und 279 weibliche Arbeitsuchenbe in ber Arbeitslosenversicherung und

Ich hatt' einen Kameraden . . .

## Gefallenenehrung der Beuthener NGDAP.

am Mittwoch zu einem Militärkonzert ber Stanbarten-Rapelle Bleiwig in ben Vor Beginn des Unterhaltungskonzerts fand zum Gedächtnis der auf dem Felde der Ehre gebliebenen Angehörigen des Infanterie-Regi ment 3 156 vor dem neuerrichteten Denkmal im Stadtpark eine kurze, schlichte Feier statt. Schon vor 20 Uhr hatte sich eine große Wenge bon Zuschauern in der Gegend bes Ehrenmals eingefunden. Selbst die an diesem Abend in allen Farben schimmernde Leuchtfontäne war verwaist. Im Garten des Bromenaden=Restaurants hatte fich die Sa. in Linie aufgeftellt. Anappe, militärische Rommandos erschallten, Fadeln glüh-ten auf, in "Reiben geset, rechts um" ichritten die Braunhemben zum gegenüberliegenden

Beuthen, 7. September. Ifindrer nitfchte einen Gichenkrang niederlegte. Die NSDUB., Ortsgruppe Beuthen, hatte Bas bie Toten bes Weltfrieges uns gegeben haben, foll nicht umfonft gewesen fein. Bir geloben ihnen, daß bas bentiche Baterland balb Garten bes Promenaden-Restaurants eingeladen. bon äußeren und inneren Feinden befreit werbe. Ohne den Weltkrieg gabe es keinen Nationalfozialismus. Seine Angehörigen würden heute, wie die Gefallenen einst, Gut, Blut und Leben einsehen für das Baterland. In diesem Sinne erweise man Chre ben Toten.

Nach dem von der Zuschauermenge mitgefungenen Liede, "Ich hatt' einen Ramerakehrte man ins Promenaden=Restaurant gurud, wo die Standarten-Rapelle Gleiwig mit ben bei ber Regierung gu richten, ber barüber entmilitärischen Beisen und einigen gefälligen Duverturen aufwartete. Nach dem Sturmbanner-Appell war der Söhepunkt des Abends das militärische Tongemälde von Saro, bas Deutschlands Kampf und Sieg der Jahre Denkmal, vor dem, lichterumloht, Sturmbanner- 1870/71 mufikalisch zusammenfaßt.

fänger und 2 520 männliche und 122 weibliche

Arisenunterstützungsempfänger. Die Vern itt-Lung in der Zeit vom 16.—31. August 1932 betrug insgesamt 166 (115 männliche und 51 weißliche). Ausgesamt 164 Versonen zur Weiterbetrenung überwiesen. Bei Notstandsmaßnahmen werden 3. 3. 107 Arbeitnehmer beschäftigt.

\* Musgezeichnete Sunde. Auf der großen eich Sprufung fur Blindenführ. Reichsprüfung für Blindenführ-hunde bes beutschen Blindenbundes für Führhunde zu Berlin, an der die besten Hunde aus dem Reiche teilgenommen haben, konnten die aus Hinbenburg entsandten Hunde "Loni", Deutsche Schäferhündin, Besiher Gerhard Linhard, und "Senta", Deutsche Schäferhündin, Besiherin Fräulein Helene Kornath, mit recht gutem Ersfolg bestehen. Unter 40 Brüfungsteilnehmern erreichte "Loni" die Bewertung "Vorzüglich", beslegte den ersten Platz und erhielt den Siegerstitel siegerstitel für 1932 zuerkannt. Auch Frl. Kornathkonnte mit "Senta" einen der ersten Plätze mit "Vorzüglich" belegen. Aus Anlaß der vorzüglichen Leistungen wurde der Blindenführhundeausbilunde zu Berlin, an der die besten Hunde aus dem Leiftungen wurde der Blindenführhundeausbildungkwart Mroncz zum Richteranwärter et-nannt. Die Siegerin "Senta" wurde am Bahnhof Gleiwig mit dem Lorbeerkranz empfangen.

#### Ratibor

\* Bom Schwurgericht. Zu der am 26. September unter Borsis von Landgerichtsrat Dr. Magen, Breslau, am Landgericht beginnenden 3. Schwurgerichtsperiode sind als Geschworene einberufen worden: Rittergutsbesitzer Rudolf von Oheimbauer Abolf Werner aus Bratsch; Mälzeret Landger Allers Meher Land Schunder; Gastwirt

#### Leobich üt

\* Operettengastspiel. Freitag erfolgt die Anf-führung der prachtvollen Operette "Die lustige Bitwe". In den Hauptrollen sind Ilse Björnftabt und Rurt Munger beschäftigt

## Wann wird der Rolonialerlaß aufgehoben?

Seit bem 3. Juni 1930 verbietet ein Erlaß bes Rultusminifters in ben preußischen Schulen die Frage der deutschen Rolonien anders zu behandeln als unter bem Gesichtspunkt der Fragwürdigkeit. Ausbrücklich \* Berkehrsunfall. Auf der Alosterstraße stie-heißt es in der Gegend des Stadthamses zwei Motorradfahrer zusammen, als einer von ihnen zwei Aufrwerfe zu überholen suchte. Giner der Motorradfahrer zog sich Hautabsch ür-fungen im Gesicht zu. Beibe Krafträder wur-fungen im Gesicht zu. Beibe Krafträder wur-kan beichähigt. führt werden, ohne daß Verfuche geduldet werfonnen, fie für eine bestimmte politische Auffaffung ju gewinnen." Dabei hat bie Reichsregierung ichon am 14. Januar 1919 erklärt, daß Rolonien für bas beutsche Bolt unentbehrlich seien und ein Frieden, der Deutschland ohne Ko-lonien ließe, dauernd das Gefühl der Bergewal-tigung zurüdlassen müsse. Die Nationalversammlung hat äbnlich am 1. März 1919 die Wieder-einsegung Deutschlands in jeine folonialen Rechte gefordert. Das war 1919. Und im September 1932 ift in preußischen Schulen noch immer ver-boten, die Kolonialfrage anders als ein Stück preblematischen Rentzischliff zu habenden (Sa

losten, die Kolonialfrage anders als ein Stüd problematischer Parteipolitif zu behandeln. Es steht Strafe barauf, wenn in diesen Dingen ein Lehrer national denkt und handelt. Die Deutsche Bolkspartei hat schon wiederholt gegen den Erlaß Krotest erthoben. Sie hat beautragt, den Erlaß des Kultusministers Grimme zurüczziehen und es bei dem Erlaß des Militümmisters Grimme zurüczziehen und es bei dem Erlaß des Minister Hange vom 25. Oktober 1919 zu belassen, der es den Schulen zur Psslicht machte, "den kolonialen Gebanken in der heranwachsenden Jugend zu pssegen und das Verständnis für die Richtigkeit überseeischen Bestiges dei der Ingend zu haben. Immerbin beschloß auch er auf Antrag des Unterrichtsausschusse, das Staatsministerium um eine leberprüfung des Erlasses zu ersuchen. Das war am 21. Oktober 1931. Seitdem ist kaste die Faste dem ist kast ein Jahr verslossen; soll es nun wirflich dabei bleiben, daß man in preußischen Schulen von unseren Kolonien nur noch unter Druck und mit dem Vorbehalt problematischen

#### Bortragsabend bei den Beuthener ebangl. Frauen

(Gigener Bericht)

Beuthen, 7. September.

Bon dem frischen Leben und dem festen Busammenhalt in ber Ebangelischen Frauen-hilfe legte wieder bie Septemberversammlung, su der fich 170 Mitglieder eingefunden hatten, beredtes Zeugnis ab. Nach den Begrüßungsworten der stellvertretenden Vorsitzenden, die den vielen neuen Mitgliedern ein besonders herzliches Villstommen zurief, wurde den Versammelten mit dem Trio Es-Dur Op. 1 Kr. 1 von Beethoven ein jeltener Genuß bereitet. Fran Anneliese Handes Ghavier), Fran Wil Bachaus (Geige) und Otto Bachaus, unser Solocellist des Oberschlesischen Landestheaters, paßten sich im Zusammenspiel vorzüglich an und brachten tech-Julammenspiel dorzugitch an und brachten lechnisch sowie musikalisch eine durchaus abgerundete
und hochwertige Leistung zustande. Leider verlieren wir in Otto Bakhaus durch den allgemeinen Abbau, den das Landestheater in dieser Saison
vornimmt, dieses so ausgezeichnete Mitglied unscres Orchesters. Den zweiten höhepunkt des Nachmittags bildete der Vortrag von Frau Seliger
über ihre Erlebnisse in China. Spannend folgte die große Bersammlung der so fiberaus anschaulichen und lebendigen Darstellung dieser kernbeutschen Frau, die mit ihrer Beschreibung des Lebens und Treibens in Tschingtau vor dem Weltfriege ein Stück deutscher Eröße und Sexu-lichkeit im fernen Osten erstehen ließ. Die tiesen Einkrische die Geschleiben erstehen ließ. Die tiesen Welttriege ein Stüd deutscher Größe und Herr- natibor 0,78 Meter, Cofel 0,78 Meter, Op- lickfeit im fernen Often erstehen ließ. Die fiesen peln 2,14 Meter, Tauchtiese 0,78 Meter, Wassertem- Eindrücke, die sie auf ihrer sechswöchigen Meeres- peratur 17,8°, Lusttemperatur + 15°.

## Ber zahlt Tumultichäden?

Bu den Ausführungen über diefes Thema in Rr. 243 erhalten wir von juriftischer Geite folgende Stellungnahme:

Die Auffaffung, daß fur die Unruben im Gefolge des Potempaschen Brozeffes das Preuß. Tumultschäbengesetz von 1850 gelte, ist nicht haltbar. Das Reichsgeset über bie burch innere Unruhen verursachten Schäden vom 12. 5. 1920 hat eine allgemeine reich 3 rechtliche Regelung für diese Schadenshaftung getroffen, die es dem Reiche auferlegte; durch Abanderungsverordnung bom 29. 3. 24 ift fie den Ländern übertragen. Der Ersahanspruch ist sehr beschränkt, ba bas wirtschaftliche Beftehen bes Geschäbigten gefährbet sein muß (§ 2). Anmeldung von Sachichaben ift an ben Ausschuß für Aufruhrichäscheibet; Rechtszug an das Reichswirtschaftsgericht. Das Land trägt 3, bie Gemeinde 1/3 bes zuerkannten Schabens, ber jedoch nur gu 75 Progent erstattet wird.

Reichsrecht bricht Landesrecht. Die bisherige Landesgeseting auf biefem Gebiete ift außer Rraft getreten, das Reichsgeset hat an bas Breuß. Geset von 1850 angeknüpft, das auch in ber zeitlichen Entwicklung bezüglich ber Polizeigewalt überholt war. Die in § 1, Abf. 2 borgesehene landesrechtliche Reuregelung hat Preußen nicht erlaffen. Beide Gefete können auch fcon beswegen nicht nebeneinander gelten, weil Saftungsumfang und Berfahren gang berfchie-

Das Reichsgesetz betrifft innere Un-ruhen ohne Unterscheibung. Auf Urfachen und örtliche Ausbehnung fommt es nicht an, maßgebend ift nur die erhebliche Störung der allgemeinen öffentlichen Ruhe und Ordnung und des Wirtschaftslebens. Sonach wird nur das Reichsgefet in Frage fommen. Unrichtige Rechtsverfolgung nach bem Breuß. Gesetz von 1850 könnte ben Betroffenen erhebliches Roftenrifito und bamit weiteren Schaben bringen.

fahrt gewann, die wunderbaren Schilderungen chine sischer Gebräuche, vor allem ihre überaus reichen Erlebnisse als Arztfrau in der Brovinz Schantung werden vielen unvergeßlich bleiben. — Nach einigen geschäftlichen Mitteilungen wurde noch der von Beuthen scheidenden langiährigen Bezirksmutter Frau Abamczyf ein herzliches Dankes- und Abschiedswort gewidmet.

Wasserstände am 7. September

## 30 Jahre Grenzlandarbeit in Leibesübungen und Jugendpflege

Berden, Bachfen und Birten des DG. Spiel- und Gislaufverbandes

Bon Berbandsgeschäftsführer Lehrer Fieber, Gleiwig

"Indem wir spielen, dienen wir der Heimat stein und dem Vaterlande." Unter dieser bekannten mußten von und Abschied nehmen. Zu dieselstung setzte um die Wende des 20. Jahr-hunderts in Oberschlesien die Spielbewegung mit dem Jugendspiel der Schuljugend in schulter Beit in etwa 34 Orten ein. Das Volks- Ause der Verbandsleitung zum Wiederunsch piel der Erwachsenen aber begann sich hierauf aufbauend erst ju entwideln, als "Spielvater Münger" in Bismardhütte, der Wiege der oberschlessischen Spielbewegung, eine plan-mäßige Organisation des Volks- und Jugendspiels in der "Spielbereinigung des oberschlesischen Industriebezirks" schuf Diese hatte zum Ziele, Industriedezirks" ichuf Dandbebölkerung burch Leibesübungen und Jugendpflege

#### für Erhaltung beutschen Bolfstums und Stärfung und Sicherung bes Grenglanddeutschtums

planmäßig zu erfaffen. Schon 1904 machte die schnelle Entwicklung den Zusammenschluß der bereits bestehenden 21 Bereine mit über 1000 Mitgliedern zu dem Provinzialverband des "Ober-schlesischen Spiel- und Eislausverbandes" not-wendig. Aus der Spielvereinigung vom 3. 9. 1902 wurde also am 16. 4. 1904 der Verband geschaffen. Zur Ansbildung der notwendigen Spielleiter und Führer ließ die Regierung in Oppeln alljährlich 10—12 Spiellehrfurje durch Spielinspettor Münzer, den Berbandsgründer und 1. Ber-bandsvorsigenden, abhalten, und so sette eine all-gemeine Volksspielbewegung ein, die weit über die Grenzen unserer Seimatprovinz ausstrahlte. In Dstpreußen, Westpreußen, Bosen, Brandenburg, Nieder= und Mittelschlesien, in Desterreich-Schlesien und dem Teschener Land richtete Spielinspettor Münzer gleiche Lehrgange ein und legte bort den Grund gu Organisationen für Leibesübungen. den Grund du Organisationen für Leivesübungen. Die Leistungen des Berbandes, die gesunde Entwickelung des Schulspiels in Oberschlesien waren auch der Unlaß, daß der X. Deutsche Spielkongreß im Jahre 1909 durch den Zentralausschuß für Bolks- und Ingendspiele in Deutschland nach Oberschlessen gelegt und in Gleiwiß mit glänzendem Ersolg unter Beteiligung aller Organisationen sur Verbesübungen und Vugendpssegen aller Schulgattungen und Vehörden den versammelten Kübrern Deutschlands und auch sammelten Führern Deutschlands und auch steht nach wie vor als oberster Grundsat die ge-des Auslandes durchgeführt. Turnprofessor naueste Beachtung und Herausarbeitung der er-Pot ich fa aus Brünn saßte damals seine Kritit über den Kongreß und die oberschlesische Spielbewegung in der "Desterreichischen Turnzeitung" in dem Ergebnis zusammen, "der Spielbetrieb in

Gründen eines tataftrophalen Rudganges im Berbande gesellte sich 1923 der allgemeine wirtschaftliche Niedergang durch die Inflation. Und dem Rufe der Verbandsleitung jum Wiederaufban und zur Aufnahme der neuen Tätigkeit folgten 1923 nur noch 272 Vereine mit 13 000 Mitgliedern.

Es bedurfte nunmehr angestrengtester und zähester Arbeit, um auf dieser geschwächten und zusammengeschmolzenen Grundlage den Wiederausban zu beginnen, die katastrophalen Kückgänge auszugleichen und Neuland in der Probinz zu erobern. In dieser Notzeit erwuchs dem Verbande ein starker Belfer und takkräftiger Förderer im kann ersten Landeshauptwarm uns Arbeiter Andeskauptwarm bem ersten Landeshauptmann unserer Proving, Dr. Biontet, Ratibor, ber in weiser Broundnicht und unter besonderer Wertschätzung unferes Verbandes als damals einzigen speziell oberichte-sischen Verband das Werk nicht zugrunde richten ließ, sondern durch materielle und ideelle Silse die Rettung ermöglichte. Diesem hochverdienten Ehrensorer sind Verband und oberschlessische Jugend großen Dank schuldig, die Spielerschat hat ihm in der "Landeshauptmann-Dr.-Piontekatien" um die Dr.-Piontekatien Verlede im Rerhende erfehre preis ein ewiges Denkmal im Berbande gesett. In langsam ansteigender Rurve schritt nun bie Entwickelung des Berbandes im 3. Jahrzehnt glücklich vorwärts, und dank weitreichender berung des Verbandes durch Regierung und Provinzialverwaltung konnte die Verbandsarbeit auf allen Gebieten wieder voll aufgenommen werden. Selbst unter den erschwerten Verhältnissen der letten Jahre und der gegenwärtigen Kotzeit konnte der Verband beachtenswerte Fortschritte buchen. So

gahlt heute ber Berband in feinem Jubi. läumsjahr wieber 552 Bereine mit über 23 000 Mitgliebern.

er hat sich also im letten Jahrzehnt des Wieder. aufbaues jum Segen unferer Beimat und Jugenb berdoppelt.

Un ber Spite ber gefamten Berbandsarbeit naueste Beachtung und Herausarbeitung der er-Berte. Eine scharfe Herbortehrung des Sport-gedankens mit seinen ungesunden Spikenkämpsen 3340 männliche und 131 weibliche in der Kristen band mit dem Borbehalt problematischer fen unt er st üt yung. In der zweiten Hälfte bes Bormonats wurden gezählt 3550 männliche und Spielen, die das gesamte und 296 weibliche Arbeitslosenunterstützungsemptund und Spielen, die das gesamte und 296 weibliche Arbeitslosenunterstützungsemptund und Spielen, die das gesamte und Eroedenis zuschen der Erzieh ung ab ar beit ersent wurden gebrackt. Leiber brackte die politische und Eroedenis zuschen der Erzieh ung ab ar beit ersent wurden gebrackten. Deerschlessen und Eroedenis zuschen der Erzieh ung ab ar beit ersent wurden gebrackten. Deerschlessen und Eroedenis zuschen der Erzieh ung ar beit ersent wurden gebrackten. Deerschlessen und Eroedenis zuschen der Erzieh ung ab ar beit ersent wurden gedanken mit seinen ungesunden Spielen, die das gesamte dewegung in der "Deerschlessen und Ergebnis zuschen der Erzieh ung debanken in dem Ergebnis zuschen der Erzieh ung ab ar beit ersent und Blut". Leiber brachte die politische schen der Berbande von Berbande vergebnis zuschen der Erziehen, daß ersenne deinen schen der Berbande von Berbande vergebnis zuschen der Erziehen, daß erzenne deinen schen der Berbande von Berbande vergebnis zuschen der Erziehen, daß erzenne Bersuft. 154 Bereine — die älte- der Spieler. Das ist auch daraus zu ersehen, daß

im aktiven Spielbetrieb 452 Schlagballriegen, 335 | Aufgaben erfüllt und felbft in ben Zeiten fower-Faustballriegen, 200 Trommelballriegen, 153 Jußball-, 113 Handball-, insgesamt 1285 Mannschaften im Spieljahr 1931/32 im Rampfe ftanden, bazu über 1000 Riegen ohne Pflichtspielzwang, b. h. von den 23 000 Mitgliebern find 99 Prozent aktiv. Ein Markstein auf dem Wege des Aufstiegs bildet der Vertragsabschluß des Verbandes zu einer innigen Vertragsgemeinschaft mit der DT., die 1929 vollzogen und durch Staatsminister a. D. Dominicus perfonlich die Beihe erhielt. Daburch ift bem Berbande ber Aufftieg feiner Meifter ins Deutsche Reich hinein gefichert.

Im Winter ift ber Gisfport (Runftlauf, Schnellauf, Gishoden und Eisschießen) für Ober-schlesien der gegebene Volkssport. Während bis 1930 der Oberschlesische Spiel- und Eislauf-Ver-band alleiniger Träger dieses Sportzweiges war, haben sich in dem genannten Jahr die Eislauf-bereine und Eislaufabteilungen des Verbandes zu dem "Oberschlesischen Eissportver-band" als Landesderband des Deutschen Eis-laufverbandes zusamengeschlossen unter Führung bes alten Hauptvorftandes im Spiel- und Gislaufverband. Welches Bertrauen und welche Unerfennung ber Dberichlefische Berband im Reiche genießt, ift baraus zu erkennen, daß für 1933 die eutschen Meisterschaften im Eiskunstlauf nach Oberschlessen gelegt worden sind. So wird die ins kleinste oberschlesische Walddrichen deutsches Kulturgut und deutsches Volkstum hineingetragen. Die rührigen und arbeitsfreudigen Spielbereine auf dem Lande — oft die einzigen, dafür aber erdrobten und bewährten Stüden des Tentschlums unter hauptsächlicher Führung burch die oberschle-fische Lehrerschaft — sind im oberschlesischen Kulturleben nicht mehr zu entbehren. Die fulturelle Grenglandmiffion bes Berbanbes und feine Notmendigkeit und Bedeutung haben hohe und höchste Stellen anerkannt und gewürdigt, so 3. B. anläß-lich bes silbernen Verbandsjubilänms Reichsprafibent bon hindenburg burch ein perfönliches Anerkennungsschreiben, Reich3= bas ministerium bes Innern burch einen besonderen Erlag, ber Deutsche Reichsausschuß für Leibes-Erlaß, der Deutsche Reichsausschuß für Leibes-fibungen durch Verleihung der Ablerplakette an den Verdandsborfisenden, Svielinspektor M ün -zer, und besondere Auszeichnungen zahlreicher Verbandskührer durch Obervräsidium und Regie-rung in Oppeln. Wegen seiner umfassenden und ersolgreichen Tätigkeit in den ländlichen und ersolgreichen Tätigkeit in den ländlich en Ver-hältnissen ersreut sich der Verband in Deutschland eines wohlbegründeten sührenden Ruses. Der Deutsche Reichsausschuß für Leibesühungen weist daher in seinen Richtlinien für den Landjugend-gusichuk in Deutschland bekonders rühmend auf ausschuß in Deutschland besonders rühmend auf bas Beispiel des Oberschlesischen Spiel- und Eislaufverbandes hin, "dem es gelungen fei, ben planmäßigen Spielbetrieb bereits jur Bolkssitte"

Beschaffen in einer aufftrebenben schönen Beit gewachsen und gewirft in langen schweren Rotighren, hat ber Oberschlesische Spiel- und Gislaufberband in Bojabriger gaber Arbeit auf feinem Grenglandpoften in gefahrbeter Stellung feine

Die Große Deutsche Funkausstellung ist vorüber, und der größte Teil des Handels hat die Reuheiten aufgenommen. Unter den Spigenleistungen, tritt desonders die Kirma Mende mit einem reichhaltigen Programm hervor. Da sei zunächst der Zweikreiser "Mende 188" genannt. Das Geräk beitzt 4 Röhmen und ist mit allen Borzügen ausgerüstet, die man von einem modernen und hochwertigen Empfänger verlangt. Weldenlängen und Stationsnamen sind gleichzeitig sichtbar, und eine Einstellupe ermöglicht tadellosen Ublesen. Man braucht also nicht mehr zu suchen, man hört nur noch. Ein typisches Boltsgerät ist der Einkreis-Zweiröhren-Empfänger "Wende 120". Ein Gerät von niedrigker Vereislage, mit dem man alle maßgeblichen Sender hören kann. Ein Meisterstillä unter den Großen ist der Technik sind in diesem Gerät vereinigt. Nur ein Technik sind in diesem Gerät vereinigt. Nur ein "Bechnik sind in diesem Gerät vereinigt. Kur ein einziger Knopf, und alle Wünsche gehen in Erfüllung. Für jedes Gerät ist ein passender Lautsprecher geschafen, ber teils mit dem Empfänger tombiniert, ober auch für fich zu haben ift.

fter Beimsuchung Oberschlestens in vaterlandi-icher Gilfsbereitschaft um fein Bestehen gerungen, um Beimat und Jugend weiter bienen gu tonnen. Die Jubilaums . Beranftaltungen am 10. und 11. September b. 3. in Oppeln follen darum die alten erprobten Sbeale und Biele bertiefen und beleben und dem Verbande neue Freunde und Forderer gewinnen.

## Intereffante ichlesische Wasserballsviele

In den nächsten Tagen ist im schlesischen Schwimmerkreis wiederum eine erhöhte Spieltätigkeit im Wasserball zu bemerken. Der niederschlesische Schwimmergan wird am Sonntag, bem 18. September, in Bunglau bie fälligen Entscheibungsspiele um bie Baumafferballmeisterichaft bes nieberschlesischen Schwimmergaues austragen. Es fteben fich bort gegenüber im Endspiel um die Meisterschaft der Hallenbadvereine Wassersportverein Beddigen Görlig I und SC. Liegnig I. Das erste dieser Schlüß-spiele siel kampflos an Liegnig. In der Klasse für hallenbadlose Bereine sind Hellas Lauban (Riesengebirgssieger) und SB. Döbern (Sieger des Görliger Bezirks) die Gegner.

Der SB. Friesen Sinbenburg führt am 25. September im Sindenburger Hallenbad ein Wasserballturnier durch. Hieran beteiligen sich Friesen Hindenburg, Wasserfreunde Hieran Deteiligen sich Friesen Hindenburg, Wasserreunde Oppeln und die beiden ostoberschlesischen Bereine SB. Siemianowig und 1. Kattowizer SB. 1912. Leider vermist man hier den SB. Gleiwiß 1900. Das wichtigste Treffen steht ohne Zweisel in dem Revanchesampf zwischen dem Alten Schwim meherein Breslau 1889 und dem SB. Gleiwiß 1900 (Meister 1932 von Schlessen) bevor, das als Abschluß des Indiläums-Schwimmens des Schwimmvereins Neustadt 07 DS. Unfang Oktober in Auslicht genommen morden ist fang Ottober in Aussicht genommen worden ift.

#### Lindner verließ Tennis-Borussia

Der erst unlängst nach Berlin gesommene füb-beutsche Repräsentative ginbner, ber im An-griff von Tennis-Boruffia einige recht gute Spiele zeigte, ist plöplich wieder nach Frankfurt zurückeitehrt, wo er früher für Union-Niederrad spielte.

## Post Beuthen — Spielvereinigung Beuthen

Much in diesem Spiel zeigten die Boft-Sportler wieder einen Schneid, wie man ihn von dieser Mannschaft in den letzten Jahren nicht gewohnt war. Post ging mit 1:0 in Führung und war auch nach der Halbackteit überlegen. Leider gab es bann Unsportlichkeiten, die jur herausstellung von brei Spielern führten. Das Spiel enbete

#### Alubkampf der Leichtathletikjugend in Gleiwik

Biftoria Sindenburg gewinnt gegen Bormarts-Rafenfport und Reichsbahn Gleiwig

Bei dem auf dem Jahnsportplatz in Gleiwitz ausgetragenen Zugendklubkampf stellte die DIA. Biftoria hindenburg einmal mehr unter Beweis, aß fie über ausgezeichnetes Jugendmaterial verfügt. Für ben Sieg waren die besteren Durch-ichnittsleiftungen ber Viktorianer ausschlaggebenb. Meter, 4. Judimann (RB.) 40,55 Meter; Diskus-Mis Einzelleistungen verdienen hervorgehoben zu werben das Augelstoßen von Czempiel (Vit-toria) mit 14,31 Meter, der 800-Meter-Lauf von Kammler (Vorwärts-Rasensport) mit 2,12,2 Minuten und der Diskuswurf von Smolka (Reichsbahn) mit 33,48 Meter. Die Wettkämpfe nahmen einen durchweg spannenden Verlauf und

## Die westoberschlesische Montanindustrie im August

Betrieben der Mangel an Aufträgen unsichere politische und wirtschaftliche Lage stark bemerkbar. Ende Juli wurde bereits der Hoch ofen betrieb der Julienhütte ein
Drahtwaren: gestellt, um eine Verminderung der sehr erheblichen Roheisenbestände herbeizuführen. Am 16. August wurde auch die Kokerei der Donnersmarckhütte stillgelegt.

Die Erzzufuhr blieb gedrosselt, Schrottversorgung war ausreichend. Die Schifffahrt war unbehindert.

Im einzelnen ergaben sich folgende Tendenzen:

#### Koks und Nebenprodukte:

Selbst die stark gedrosselte Produktion konnte nicht untergebracht werden, so daß sich die Bestände weiter erhöht haben. Der Eingang von Aufträgen aus Oesterreich war etwas größer, da dort die Einfuhrsperre be-vorstand. Wesentlichere Verladungen erfolgten dann nur noch nach der Tschecho-slowakei. In den südöstlichen Staa t en ergaben sich Schwierigkeiten infolge dortigen Devisenbestimmungen, während in den nordöstlichen Staaten die englische Konkurrenz stark in Erscheinung trat. Nachfrage nach Ammoniak war der Jahreszeit entsprechend unbedeutend, dagegen konnte ein Teil der Benzolbestände abgesetzt werden. Teer war nur in geringem Umfange unterzubringen

#### Roheisen:

Das Roheisengeschäft lag still. Die Absatzmöglichkeiten waren überdies durch die Einfuhr ausländischen Roheisens beeinträchtigt.

#### Walzeisen:

Die Nachfrage nach Handelsmaterial war schwach, während für Qualitätsmaterial im Ausland Interesse bestand,

#### Walzstahl und Bandeisen:

Für Walzstahl hatte sich das Geschäft gebessert. Insbesondere lagen Auslandsaufträge Für kaltgewalztes Bandeisen und für Bandstahl wurde die Nachfrage

#### Röhren:

für gußeiserne Röhren war die Marktlage im Wagenl unverändert schlecht. Der Export litt unter der günstig.

Trotz der in letzter Zeit vorgenommenen bevorstehenden Erhöhung des däni-Belegschaftsverminderungen und Beibehaltung schen Einfuhrzolls, der einen weiteren der Feierschichten machte sich im vergangenen Rückgang des Absatzes nach Dänemark mit Monat insbesondere in den weiterverarbeitenden sich bringen wird. Im Inland wirkte sich die

Die Belebung durch das Saisongeschäft ist vorüber, und so brachte der August, der für Drahtwaren immer der stillste Monat ist, einen Produktionsrückgang mit sich. Auch der Export hat sich verringert.

#### Eisenbahnmaterial usw.:

Die Reichsbahn benötigt zweifellos rollendes Eisenbahnmaterial Ersatzteile für Waggons, Oberbaumaterial, Weichen und Rippenplatten in erheblichem Umfange, jedoch werden Aufträge mit Rücksicht auf die Finanzlage nur im allernotwendigsten Umfange erteilt. Infolgedessen herrscht in den hiervon betroffenen Betrieben, insbesondere in der Ge-senkschmiede, im Rohrpreßwerk und im Bandagenwerk, empfindlicher Arbeitsmangel Es wird erwartet, daß durch das Arbeitsbeschaffungsprogramm der Regierung eine Steigerung der Aufträge besonders für Oberbau-material ermöglicht wird. Ungenügend sind auch die Aufträge für Schmiedestücke, Stahlguß, Temperguß und Hartguß, Bestellungen auf Automobilteile fehlen fast vollkommen. Der Bedarf der Gruben an Schüttelrutschen, eisernem Ausbanmaterial und Fahrmaterial hielt sich auf der Höhe des Vormonats; er reicht aber für eine regelmäßige Beschäftigung der Betriebe bei weitem nicht aus. Für Handelsguß und Ofenguß wird eine Belebung der Nachfrage erwartet.

#### Königshulder Atikel:

Landwirtschaftliche und gärtnerische Geräte werden nun nicht mehr benötigt. Indessen lagen noch einige Exportaufträge vor.

#### Maschinenbau, Eisenkonstruktionen:

Eisengießerei, Maschinenbau, Eisenbau und Kesselschmiede hatten nur geringfügige Aufträge und keine Besserung im Beschäftigungsstand zu verzeichnen.

#### Feldbahnen und Weichen:

Im Weichenbau herrscht Auftragsmangel in-Sowohl für schmiedeeiserne als auch folge der Zurückhaltung der Reichsbahn. Auch gußeiserne Röhren war die Marktlage im Wagenbau ist die Marktlage sehr un-

brachten folgende Ergebnisse: 100 Meter: 1. Ertel (BR.) 12,2, 2. Czempiel (Vikt.) 12,3, 3. Irek (KB.) 12,5, 4. Gaida (Vikt.) 12,5; Rugelstoßen: 1. Cziempiel (Vikt.) 14,31 Meter, 2. Sasenberg (Vikt.) 12,89 Meter, 3. Hubrmann (RB.) 11,87, 4. Smolka (RB.) 11,30; 800 Meter: 1. Kammler (VR.) 2,12,2 Min., 2. Vittlik (RB.) 2,17,2, 3. Brumma (RB.) 2,184, 4. Iobel (VR.) 2,18,6; Hodiprung: 1. Moi (Vikt.) 1,55 Meter, 1. Irek (RB.) 1,55 Meter, 2. Sasenberg (Vikt.) 1,55 Meter, 2. Sasenberg (Vikt.) 1,50 Meter, 2. Cohneefus 1,50 Meter; Epeerwerfen: 1. Hose net g (Vikt.) 44 Meter, 2. Labus (VR.) 43,95 Meter, 3. Schneefus (VR.) 43,65 Meter, 4. Juhrmann (RB.) 40,55 Meter; Diskuswerfen: 1. Smolka (VR.) 43,65 Meter, 2. Labus (VR.) 43,05 Meter, 3. Schneefus (VR.) 43,65

burg 50,2, 2. Bormarts-Rafenfport, 3. Reichsbahn-Sportverein Gleiwiß; Schwebenstaffel: Vorwärts-Rasensport Gleiwiß 2,21,8, 2. Diktoria 2,22,4, 3. Reichsbahn-Sportverein.

#### Fußboll-Pokalspiele in Reustadt

BiR. Renftabt - Guts Muts Renftabt 2:2

Rachbem Schlefien Reiße gegen ben BfR. Reuftabt nicht angetreten war, ipielten Bin. Reuftabt und Guts Muts Reuftabt gegeneinander. tadt und Guts Muts Neustadt gegeneinander. Es gab einen schönen und spannenden Kampf. Der Wind machte beiden Parteien zu schaffen. In der ersten Halbzeit führte BfR. durch zwei schöne Treffer mit 2:0. Die Guts-Muts-Mannschaft nahm sich aber in der Folge zusammen und erzielte zunächst einen Treffer. Kurz vor Schluk schaftte sie sogar noch den Ausgleich. Das Spiel muß nach dem unentschiedenen Verlauf noch einmuß nach bem unentschiedenen Berlauf noch ein-

Reichsbankdiskont . 5% Lombard . . . . . 60/0

# Berliner Börse 7. Sept. 1932

| heute| vor.

Diskontsätze New York 21/20/0 Prag......50 Zürich .... 20/0 London ... 20

#### Fortlaufende Notierungen

|                   | 1 4-4                          | 10-bl                          |                    | Anf.   | Sch   |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|-------|
|                   |                                | Schl.                          | HER SHAREST STR    | kurse  | kur   |
|                   | kurse                          | kurse                          |                    | Kurse  | 511/9 |
| Hamb. Amerika     | 18                             | 188/8                          | Holzmann Ph.       | 1071   | 1351  |
| Nordd. Lloyd      | 198/4                          | 195/8                          | llse Bergb.        | 1351/2 |       |
|                   | 72                             | 71                             | Kali Ascheral.     | 110    | 110   |
| Bank f. Brauind.  | 61                             |                                | Klöckner           | 2.000  | 32    |
| do. elektr. Werte |                                | 501/2                          | Mannesmann         | 523/4  | 531/4 |
| Reichsbank-Ant    | 1841/                          | 133                            | Mansfeld. Bergb.   |        | 225/8 |
| A G.t. Verkehrsw  | 44                             | 43                             | MaschBau-Unt.      | 313/4  | 313/4 |
| Aku               | 55                             | 57                             | Oberkoks           |        | 40    |
| Allg.ElektrGes    | 451/4                          | 458/8                          | Orenst.& Koppel    | 361/2  | 351/4 |
| Bemberg           | 68                             | 661/2                          | Otavi              | 173/4  | 181/4 |
| Buderus           |                                | 371/0                          | Phonix Bergb       | 25     | 251/4 |
| Chade             | 180                            | 1791/2                         | Polyphon           | 391/4  | 371/2 |
| Charlott. Wasser  | 76                             | 761/2                          | Rhein. Braunk.     | 180    | 180   |
| Cont. Gummi       |                                | 1013/4                         | Rheinstahl         | 61     | 627/8 |
| Daimler-Benz      |                                | 211/2                          | Rutgers            | 383/4  | 39    |
| Dt. ReichsbVrz.   | 821/2                          | 828/8                          | Salzdetfurth       |        | 177   |
| Dt. Conti Gas     | 931/4                          | 921/2                          | Schl. El. u. G. B. | 89     | 88    |
| Dt. Erdől         | 761/4                          | 77 12                          | Schles, Zink       | 27     | 27    |
| Elektr. Schlesien | 10-18                          | 571/2                          | Schuckert          | 80     | 788/4 |
| Elekt. Lieterung  |                                | 711/2                          | Schultheiß         |        | 581/4 |
| L. G. Farben      | 1051/4                         | 104                            | Siemens Halske     | 1411/2 | 1403  |
|                   | 58                             | 551/4                          | Svenska            | 12     | 1000  |
| Feldmühle         | 37                             | 391/4                          | Ver. Stahlwerke    | 201/4  | 20    |
| Gelsenkirchen     | PEN                            |                                |                    | 116    | 113   |
|                   | 75 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 74 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | Westeregeln        | 41     | 403/4 |
| Harpener          |                                |                                | Zellstoff Waldh.   | AT.    | 20.18 |
| Hoesch            | 35                             | 348/4                          |                    | 1000   |       |

#### Kassa-Kurse

| Versicherungs-Aktien                                                                                                       |                                                                    |                                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Aachen-Münch.<br>Allianz Lebens.<br>Allianz Stuttg.<br>Schiffahr                                                           |                                                                    | 762<br>165 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>165                            |  |  |
| Verkehrs.                                                                                                                  | -Akti                                                              | en                                                                       |  |  |
| AG.f.Verkehrsw<br>Alig.Lok.u.Strb.<br>Canada<br>Dt. Reichsb. V.A.<br>Hapag<br>Hamb. Hochb.<br>Hamb. Südam.<br>Nordd. Lloyd | 417/8<br> 67<br> 231/8<br> 821/8<br> 173/4<br> 55<br> 36<br> 185/8 | 483/8<br> 707/8<br> 231/2<br> 823/4<br> 217/8<br> 56<br> 313/8<br> 227/8 |  |  |
| Bank-Aktien                                                                                                                |                                                                    |                                                                          |  |  |
| Adea                                                                                                                       | 231/4                                                              | 1231/4                                                                   |  |  |

| rsicherungs-Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | heute                 | V                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| chen-Münch. anz Lebens. at 1647/4 1657/4 1657/4 1657/4 1657/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 1057/4 105 | Dt. Hypothek. B.<br>Dresdner Bank<br>Reichsbank neue<br>Khein. HypBk. | 57<br>65<br>133<br>64 | 60<br>57<br>65<br>136<br>68<br>10 |
| .i.Verkehrsw  417/s  483/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brauerei-                                                             | Aktie                 | n                                 |
| g.Lok. u.Strb. 67   707/8   231/8   231/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berliner Kindl                                                        | 198                   | 23                                |

| Bank-Ak                                                            | tien                                                                                                                    |                                                              | A SHARE                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| nk f. Br. Ina. 7<br>nk elekt. W. 5<br>yr. Hyp. u. W. 6<br>VerBk. 8 | 231/ <sub>4</sub> 231/ <sub>4</sub> 741/ <sub>4</sub> 771/ <sub>2</sub> 631/ <sub>2</sub> 671/ <sub>4</sub> 67 82 82 92 | Industrie Accum. Fabr. A. E. G. Alg. Kunstzijde Ammend. Pap. | 138<br>44 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>55 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>60 | ie  146 |
| . HypBank<br>mm. u. Pr. B. 5<br>Asiat. B. 2                        | 120<br>57<br>57 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>196                                                                      | Anhalt. Kohlen<br>Aschaff. Zellst<br>Augsb. Nürnb.           | 271/2                                                                         | 20 4 10 |
| Bank u. Disc. 7                                                    |                                                                                                                         | Bachm. & Lade.<br>Basalt AG.                                 | 18                                                                            | 2       |

|   | Bayer. Spiegel                                       | 351/9   | 39     | Ha   |
|---|------------------------------------------------------|---------|--------|------|
|   | Remberg                                              | 645/8   | 751/4  | Ha   |
|   | Berger J., Tiefb.                                    | 1421/2  | 1493/4 | Ha   |
| e | Bergmann                                             | 20      | 203/4  | Ha   |
|   | Berl. Gub. Hutt.                                     | 18 Mg   | 120    | Ha   |
|   | do. Holzkont,<br>do. Karlsruh.Ind.                   | 22      | 22     | Ha   |
| 3 | do, Karlsruh Ind.                                    | 51      | 571/2  | Ha   |
| 9 | Bekula                                               | 1053/4  | 1087/8 | He   |
|   | do. Masch.                                           | 241/2   | 313/4  | Hir  |
| 8 | do. Neurod. K                                        | 34      | 321/2  | Ho   |
| 3 | Berth. Messg.                                        | 13      | 14     | Ho   |
| 9 | Beton n Mon                                          | 613/4   | 631/2  | Ho   |
| 8 | Beton u. Mon.<br>Bösp. Walzw.                        | 141/0   | 12     | Ho   |
|   | Braunk. u. Brik.                                     | 1443/4  | 1441/2 | Ho   |
| 9 | Breitenb. P. Z.                                      | 52      | 56     | Hu   |
| 9 | Brem. Allg. G.                                       |         | 711/2  | Hu   |
| 8 | Drem. Ang. G.                                        | 403/4   | 42     | CALL |
| В | Br: wn, Boverie<br>Buderus Eisen.                    | 38      | 42     | Ilse |
| 3 |                                                      |         |        | do.  |
| в |                                                      | 753/4   | 791/4  |      |
| 1 | Chem. v. Heyden                                      | 44      | 52     | Jur  |
|   | I.G.Chemie vollg                                     | 129     | 133    | 97 . |
|   | Compania Hisp.                                       | 178     | 1833/8 | Kal  |
| 8 | Conti Gummi                                          | 101     | 107    | Kal  |
| 9 | Conti Linoleum                                       | 43      | 491/2  | KIS  |
| 3 | Conti Gas Dessau                                     | 921/4   | 987/8  | Köl  |
| i |                                                      |         | 24     | Kro  |
| 8 | Daimier                                              |         | 971/2  | Ku   |
| 8 | Dt. Atlant. Teleg                                    | 911/4   | 007/2  |      |
| в | do. Erdől                                            | 761/4   | 807/8  | La   |
| 3 | do. Jutespinn.                                       | 43      | 411/2  | Lav  |
| 9 | do. Kabelw.                                          | 231/2   | 27     | Lec  |
| ı | do. Linoleum                                         | 461/8   | 55     | Lec  |
| 8 | do. Steinzg.                                         | 69      | 691/2  | Lin  |
| 2 | do. Telephon<br>do. Ton u. St.<br>do. Eisenhandel    | 383/4   | 42     | Lin  |
| 8 | do. Ton u. St.                                       | 383/4   | 441/2  | Lin  |
| 8 | do. Eisenhandel                                      | 195/8   | 231/4  | Lin  |
| 8 | Doornkaat                                            |         | 41     | CIL  |
| а | Dresd. Gard.                                         | 23      | 25     | Ma   |
| 2 | Dynam. Nobel                                         | 481/2   | 503/8  | Ma   |
| 8 | THE RESERVE OF LABOUR DESIGNATION OF STREET, SANDERS | 11473/4 | 149    | Ma   |
|   | Eintr. Braunk.                                       | 109     | 115    | Ma   |
| 8 | Elektra                                              | 70      | 79     | Me   |
|   | Elektr.Lieferung                                     | 100     | 90     | Me   |
|   | do. WkLieg.                                          | 521/    | 601/   |      |
|   | do. do. Schles.                                      | 571/2   | 601/2  | Me   |
| 9 | do. Licht u. Kraft                                   | 85      |        | Ме   |
| ø | Erdmsd. Sp.                                          | 22      | 243/4  | Mis  |
|   | Eschweiler Berg.                                     | 13333   | 100    | Mir  |
| ı | Espiles Time of                                      | 103/4   | 101/3  | Mit  |
| ø | Fanibg. List. C.                                     | 1(21/4  | 1081/2 | Miz  |
|   | I. G. Farben                                         | 551/4   | 62     | Mo   |
|   | Feldmühle Pap.                                       |         |        | ии   |
|   | Felten & Guill.                                      | 561/2   | 611/4  | Ne   |
|   | Ford Motor                                           | 50      | 51     | Nie  |
|   | Fraust. Zucker                                       | 69      | 691/2  | 1416 |
| 1 | Frister R.                                           | most.   | 70     | Ob   |
|   | Froeb. Zucker                                        | 721/8   | 73     | Ub   |
|   | Gelsenkirchen                                        | .00     | 441/4  | do.  |
| 1 | Gormania Da                                          |         | 461/2  | Ore  |
|   | Germania Pti.                                        | 43      | 797/8  | 0.0  |
|   | Goldschm Th                                          | 741/4   | 33     | Ph   |
| - |                                                      |         |        |      |

| kethal Dr.                  | 41                              | 417/8                               | Preußengrube                           | 60                      |   |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---|
| eda                         | 54                              | 561/2                               | Rhein. Braunk.                         | 179                     |   |
| Maschinen                   | 54                              | 47                                  | do. Elektrizität                       | 728/4                   |   |
| b. El. W.                   | 1011/4                          | 1067/8                              | do. Stahlwerk                          | 613/4                   |   |
| mersen                      | 47                              | 50                                  | do. Westf. Elek                        | 74                      |   |
| . E. u. Br.                 | 77                              | 821/2                               | Riebeck Mont.                          | 74<br>321/ <sub>2</sub> |   |
| mor Pti.                    | 95 9                            | 78                                  | J. D. Riedel<br>Roddergrube            | 420                     |   |
| ch Kupfer                   | 15                              | 16                                  | Rosenthal Ph.                          | 42                      |   |
| ch Eisen                    | 331/4                           | 397/8                               | Rositzer Zucker                        | 41                      |   |
| m. Stärke                   | 59                              | 611/2                               | Rückforth Nachf                        | 30                      | ĺ |
| enlohe                      | 26                              | 293/4                               | Ruscheweyh                             | 161/2                   |   |
| mann Ph.                    | 49                              | 58<br>505/8                         | Rutgerswerke                           | 381/8                   |   |
| lbetrG.                     | 471/2                           | 417/8                               | Sacnsenwerk                            | 381/2                   | ı |
| chenr. C. M.                | CHECK!                          | 371/4                               | SachsThur. Z.                          | 211/4                   | ı |
| ACTUAL CHARLE               |                                 |                                     | Salzdetf. Kali                         | 178<br>72               | ı |
| Bergbau                     |                                 | 1431/2                              | Sarotti<br>Saxonia Portl. C.           | 52                      | ı |
| enußschein.                 | 961/8                           | 1021/2                              | Schering                               | 02                      | į |
| h. Gebr.                    | 178/4                           | 19                                  | Schles, Bergb, Z.                      | 27                      | ١ |
|                             |                                 |                                     | Schles. Bergwk.                        |                         | ١ |
| a Porz.                     |                                 | 19                                  | Deuthen                                | 60                      | ۱ |
| Aschersl.                   | 108 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 1143/a<br>397/8                     | do. Cellulose                          |                         | ۱ |
| Gas u. El.                  | 43                              | 46                                  | do. Gas La. B                          | 88                      | ĺ |
| prinzMetall                 |                                 | 22                                  | do. Portland-Z.                        | 175                     |   |
| . Treibriem.                |                                 | 30                                  | Schubert & Salz.<br>Schuckert & Co.    | 175<br>771/2            |   |
|                             |                                 | 1400                                | Siemens Halske                         | 1391/4                  |   |
| neyer & Co                  |                                 | 1053/8                              | Siemens Glas                           | 53                      |   |
| ahütte                      | 19                              | 193/4                               | Stock R. & Co.                         |                         | ı |
| h. Braunk.                  | 2071                            | 2411                                | Stohr & Co. Kg.                        | 52                      | 1 |
| oldgrube                    | 307/8                           | 341/2                               | Stolberg. Zink.                        | 33                      |   |
| es Eism.<br>ström           | 75                              | 81 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>      | StollwerckGebr.                        | 38                      |   |
| el Schunf.                  | BILLY S                         | 28                                  | Sudd. Zucker                           | 1201/2                  |   |
| ner Werke                   | 40                              | 405/8                               | Tack & Cie.                            |                         | Í |
|                             | THE STATE OF                    | No.                                 | Thoris V. Oelf.                        | 59                      | ۱ |
| deburg. Gas                 | 523/4                           | 3/4                                 | Thur. Elek u.Gas.                      |                         | ı |
| nesmann K.<br>sfeld. Bergb. | 223/8                           | 57 <sup>3/4</sup> 29 <sup>7/8</sup> | Thur.GasLeipzig                        | 94                      |   |
| milianhütte                 | 22.19                           | 98                                  | Tietz Leonh.                           | 511/9                   |   |
| urwolle                     | 861/4                           | 851/2                               | Trachenb. Zuck.                        | 44<br>134               |   |
| libank                      | 373/4                           | 401/2                               | Fuchf, Aachen                          | 75                      | ۱ |
| er H. & Co.                 |                                 | 521/2                               | Union F. chem.                         | 15 mg                   | 1 |
| er Kauffm.                  |                                 | 21                                  |                                        | 05                      | 1 |
| Lane Salar                  | 31                              | 34                                  | Varz. Papieri.<br>Ver. Altenb. u.      | 27                      | ĺ |
| osa<br>eldt. Stahlw         | 1743/4                          | 178                                 | Strals. Spielk.                        |                         |   |
| & Genest                    | L. Contract                     | 561/4                               | Ver. Berl. Mört.                       | 18                      | ĺ |
| tecatini                    | 27                              | 28                                  | do. Dtsch. Nickw.                      | 75                      |   |
| h. Bergw.                   | 611/2                           | 631/2                               | do. Glanzstoff                         | XOX. 3                  |   |
| STATE OF THE PARTY OF       |                                 | 123                                 | do. Staniwerke                         | 20                      | ۱ |
| arwerke                     | 74                              | 1205/                               | do. Schimisch.Z.                       | 44                      | ۱ |
| erlausitz.K.                | 1371/2                          | 1395/8                              | do. Smyrna T.                          | -                       | ۱ |
| schl.Eisb.B.                | 131/2                           | 14                                  | Victoriawerke                          | 39                      | 1 |
| schl.Koksw                  | 40                              | 441/2                               | Vogel Tel. Dr.<br>do. Tüllfabr         | 22                      | ١ |
| enußsch.                    | 37                              | 421/4                               | CANADA STATE AND STATE OF THE STATE OF |                         | å |
| st. & Kopp.                 | 341/4                           | 395/8                               | Wanderer W                             | 29                      |   |
| nin Banat                   | 0.47                            | 0.12/                               | Wayss&Freytag                          | 6                       | ı |
| raunkohle                   | 247/8                           | 303/8                               | Wenderoth                              | 34<br>1121/2            | I |
|                             |                                 | 681/2                               | Westereg. Alk.<br>Westfäl. Draht       | 631/2                   |   |
| Passa                       | 101-12                          | 20                                  | treditar Diant                         | 02 /2                   |   |
|                             |                                 |                                     |                                        |                         |   |

|     |                                                      | Mureal                                                        |                      |    |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| or. |                                                      | heute                                                         | VOP.                 | ī  |
|     | Wicking Portl.Z.                                     | 91/2                                                          | 93/4                 | ľ  |
| 1/2 | Wunderlich & C.                                      | Line                                                          | 35                   | ľ  |
|     | Zeitz Masch                                          | 1373/4                                                        | 38                   | ı  |
|     | Zeiß-Ikon                                            | 75                                                            | 70                   | ľ  |
|     | Zellstoff-Ver.                                       | 48/4                                                          | 61/8                 | k  |
|     | To. Waldhor                                          | 140                                                           | 121                  | ľ  |
|     | _                                                    |                                                               |                      | ı  |
| 14  | Neu-Guinea                                           | 1391/2                                                        | 1140                 | ŧ  |
| 14  | Otavi                                                | 18                                                            | 201/8                | ŀ  |
|     | Schantung                                            | 363/4                                                         | 36                   | 1  |
| 8   | 77 11                                                |                                                               | -                    | ı  |
|     | Unnotiert                                            | e Wei                                                         | rte                  | ŀ  |
| 1/4 |                                                      |                                                               | MAN SON              | ı  |
|     | Dt. Petroleum                                        | 1                                                             | 49                   | ı  |
|     | Kabelw. Rheydt<br>Linke Hofmann                      | 15                                                            | 17-18                | ı  |
|     | Oehringen Boh.                                       | 10                                                            | 11-10                | ı  |
| 3   | Oehringen Bgb.<br>Scheidemandel                      | 111/2                                                         | 111/2                | Ŀ  |
|     |                                                      | 40/223                                                        | 1150                 | 8  |
| -   | Nationalfilm<br>Ufa                                  | EAST                                                          | 54                   | 8  |
|     | Ula •                                                | 541/2                                                         | 0.8                  | d  |
|     | Adler Kali                                           |                                                               | 700 4.22             | d  |
| 1/4 | Burbach Kali                                         | 261/4                                                         | 30                   | d  |
| 3/4 | Wintershall                                          | 861/2                                                         | 901/2                | 9  |
|     | Diamond ord.                                         |                                                               | 21/2                 | d  |
| 100 | Kaoko<br>Salitrera                                   | 2000                                                          | 16                   | d  |
| 4   | Santiera                                             |                                                               | 4000                 | d  |
|     | Chade 6%                                             |                                                               |                      | d  |
| 2/4 | SANSKE AND DESCRIPTION                               |                                                               |                      | B  |
|     | Renten-                                              | Werte                                                         | 9                    | I  |
| 8   | STATE OF THE PARTY OF                                | TO SECURITY OF                                                |                      | ı  |
| 2   | Dt.Ablösungsanl                                      | 531/8                                                         | 54,6                 | S. |
| 2   | do.m. Auslossch.                                     | 5,9                                                           | 6,35                 | 2  |
| 2   | do. Schutzgeb.A.                                     | 41/4                                                          | 43/4                 | 0  |
| 1/2 | Anl., fällig 1985                                    | 861/2                                                         | 861/2                | A  |
| 13  | Anl., fällig 1985<br>5½% Int. Anl.<br>d. Deutsch. R. | 12                                                            | 72                   | A  |
| 2   | d. Deutsch. R.                                       | -                                                             | 65                   | B  |
| 200 | 6% Dt. Reichsant.                                    | 67                                                            | 68                   | U  |
| 3   | 1929                                                 | 75                                                            | 72,3                 | 8  |
| 1   | Dt.Kom.Sammel                                        | 111111111111111111111111111111111111111                       | ELECTRICAL PROPERTY. | I  |
| 8   | AblAnl. o. Ausi.                                     | 50                                                            | 521/4                | E  |
| 4   | do.m. Ausl. Sch. 1                                   | 66                                                            | 69                   | E  |
| 4   | 6% Hess. St.A. 29<br>6% Lüb. St. A. 28               | 61<br>58                                                      | 64<br>60.5           | E  |
| 2   | 6% Ldsch C.G.Pd.                                     | 68,5                                                          | 70,5                 | E  |
|     | 51/2% Schles. Liq.<br>GoldpfBr.                      |                                                               |                      | E  |
| 3   | GoldpfBr.                                            | 68,5                                                          | 68,63                | E  |
| 1   | 9% Schles.Ldsch.<br>Gold-Pfandbr.                    | 2011                                                          | 69                   | E  |
| 1   | 6% Pr. Bodkr. 17                                     | 68 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 70 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 721/2                | E  |
| 1   | 80/0 Pr.                                             | .0 /2                                                         | 12                   | 1  |
|     | Ctrlbdkr.27                                          | 701/2                                                         | 723/4                | J  |
|     |                                                      |                                                               |                      |    |

4mal

|                                                                                                                                                                                   | Warschau 71/20%                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 6% Dt. Ctr. Bod.ll   72,5   78,75   61½% Pr. Ctr. Bod.   601½   72   61½% Pr. Ctr. Bod.   601½   72   61½% Pr. Ctr. Bod.   60   68   66% Schl. Bodenk.   601½   73   74   78   78 | do. fallig 1944<br>  do. fallig 1945<br>  do. fallig 1946<br>  do. fallig 1947<br>  do. fallig 1947<br>  do. fallig 1948<br>  Industrie-Obligationen                          |  |  |  |  |
| do. 23 71 78 do. 5 71 73 do. 71 78 do. 80m.Obl. 20 60½ 61½ 8% Pr. Ldpf. 17/18 71½ do. 13/15 71½ 71½ do. 4 71½ 71½ 7% do. R.10 71 71½                                              | 8%   1.G. Farben   8%   Hoesch Stah   8%   Hoesch Stah   86%   Köckner Obl.   66,5   69   72½   72½   74   Obersch Sis. Ind.   69   75½   69   75½   75½   755½   755½   755½ |  |  |  |  |
| Unnotierte<br>Rentenwerte                                                                                                                                                         | Auslandische Anleihen   5% Mex.1899 abg.   77%   85%   4½% Oesterr. Si.   Schatzarw. 14   13½   14   4½% do. Goldrent.   11½   11½                                            |  |  |  |  |
| 6% RSobuld-<br>bucht. a. Kriegs-<br>schäd. fällig 1984 89% B<br>do. fällig 1985 84% B<br>do. fällig 1986 80% B<br>do. fällig 1987 74% -75%                                        | 4% Türk. Admin. do. Bagdad 4½ 4% do. von 1905 4 4 do. Zoll. 1911 4 4½ dv. Türk. 400 Fr. Los 8¾ 8,90 4% Ungar. Gold 8½, 9,85                                                   |  |  |  |  |
| do. fallig 1988 727/a B do. fallig 1989 887/a - 701/a do. fallig 1940 678/a - 689/a do. fallig 1941 631/a - 677/a B do. fallig 1942 667/a B do. fallig 1943 651/4 B               | do. Kronenr. 0.50 0.55 Ung. Staatsr. 13 7% 8 8% 4 1% 6 do. 14 8 8% 6 144.9% Budap. St14 83% 135% Lissaboner Stadt 19 19                                                       |  |  |  |  |
| Banknotenkurse  G   B   G   B                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |

| do. fällig 1943      | 651/4 B      | Lissaboner Stadt | 19      | 19      |
|----------------------|--------------|------------------|---------|---------|
| Banknoter            | kurse        | Berlin, 7        | . Septe | mber    |
| 1 200 000 000        | 1 B          | Labert Section   | G       | B       |
| Sovereigns 20,       |              | Litauiscne       | 41,72   | 41,88   |
| 20 Francs-St. 16,    |              | Norwegische      | 73,15   | 73,45   |
|                      | 185 4,205    | Oesterr. große   |         | 10,20   |
| Amer.1000-5 Doli. 4, |              | do, 100 Schill.  |         | STORY S |
| do. 2 u. 1 Doll. 4,  |              | u. darunter      | 100     | -       |
| Argentinische 0,     |              | Rumänische 1000  | )       | 1       |
| m - 111 - 1 - 1      |              | u. neue 500 Lei  | 2,49    | 2,51    |
| Canadische 3,        | 80 3,32      | Rumänische       | 916     |         |
| Englische, große 14, | 81 14,67     | unter 500 Lei    | 2,46    | 2.48    |
| do. 1 Pfd.u.dar 14,  | 81 14,67     | Schwedische      | 74,9)   | 75,20   |
|                      | 99 2,01      | Schweizer gr.    | 81.19   | 81,51   |
| Belgische 58,        | 115   58,415 | do.100 Francs    |         | 755     |
| Bulgarische          | -            | u. darunte:      | 31,13   | 81,51   |
| Dänische 75,         |              | Spanische        | 33,59   | 33,83   |
| Danziger 81,         |              | Tschechoslow     |         | 18400   |
| Estnische 109,       |              | 5000 Kronen      |         | 1000    |
| Finnische 6,         |              | u. 1000 Kron.    | 12,37   | 12,43   |
| Französische 16,     |              | l'schechoslow.   | 00      |         |
| Holländische 69.     |              | 500 Kr. u, dar   | 12,37   | 12,43   |
| Italien. große 21.   | 53 21,65     | Jugarische.      | 500     | -       |
| do. 100 Lire         |              | Joing            |         |         |
| und darunte 21,      |              |                  |         | 1 330   |
| Jugoslawische 6,     | 18 6,52      | Kl. poln. Noten  | 10.00   | 47.00   |
| Lettländische        | THE RESERVE  | Gr. do. do.      | 46.90   | 47,30   |
|                      |              |                  |         |         |



# Polens Währungspolitik am Scheidewege

Die Bank Polski im Kreuzfeuer zwischen inflatorischen und deflatorischen Bestrebungen Der Kampf um die Stabilität des Zloty / von Dr. Fritz Seifter, Bielitz

Die Wirtschaft Polens zeigt schon seit langem ein doppeltes Gesicht: nach außen hin eine von fester Währung untermauerte "Insel der Schiegen", rings umbrandet von valutakranken Staaten, die schon fast durchwegs zur Devisenzung des Status der Bank Polski im Jahre 1931 verringert der kritischen Zuspitzung des Status der Bank Polski im Jahre 1931 verringert haben. Da der Schlüssel zur Sicherung der Polski als Folge der andauernden Passivität der Zahlungsbilanz.

Der Staat ringt verzweifelt mit schwerster Finanznot,

Der Staat ringt verzweifelt mit schwerster Finanznot, ringenden Wirtschaftskörper, dessen Erkran-kung in Symptomen und Verlauf etwa das gleiche Bild wie das der Nachbarländer bietet. Ein nur flüchtiger Streifzug durch die wichtigsten Produktionszweige zeigt die argen

#### Verwüstungen der Krise.

Die Agrarwirtschaft, als Brotgeberin für 70 Prozent der Bevölkerung der Lebensnerv des Staates, stöhnt schwer unter der Last einer außerordentlich hohen, bis zu 16 Prozent verzinslichen kurz- und langfristigen Verschuldung von rund 3,3 Milliarden. Bedenkt man, daß der Kunstdüngerverbrauch indexmäßig von 103 im Jahre 1929 auf 37,7 1931 und wertindexmäßig mäßig von 90,4 Millionen 1929 auf 26 Millionen münzenumlaufes von der schon jetzt Zloty 1931 gesunken ist, daß die Produktion von landwirtschaftlichen Maschinen im ersten Halbiahr 1929 nur mehr soci der schon jetzt erreichten gesetzlichen Höchstgrenze von 320 auf die außerordentlich bedenkliche Höhe von schinen im ersten Halbjahr 1992 nur mehr noch eineinhalb Prozent von 1928 ergab, daß ferner die Ernteerträge, insbesondere in Roggen, stark zurückgehen (von 7 Millionen t im Jahre 1929 auf 5,6 1931), und daß endlich die Preisschere noch immer durchschnittlich zwischen 35 bis 40 Prozent schwankt (Agrarindex Mitte d. J. 52, Industrieindex 71,7), so findet man es durchaus begreiflich, wenn der Staat das Gespenst eines immer lauter geforderten formellen Agrarmoratoriums vorderhand in der Weise zu bannen sucht, daß er den

#### Massenexekutionen,

die in Kongreßpolen 3000 Güter mit einer Anbau-fläche von 200 000 ha unter den Hammer brach-Sonderschutzgesetzen gegnet, die praktisch aber auf ein Mora-torium hinauslaufen. Was anderes bedeuten denn die soeben veröffentlichten vier Verordnungen, die die Zahlungstermine bis zur nächsten Ernte verschieben, die Schuldzinsen neu regeln und Zwangsvollstreckungen verhindern sollen? Ueber diese Augenblickshilfe hinaus baut der Staat sein Agrarstützungs-programm durch hohe Importzölle Einfuhr-verbote, Erntekredite, Zollrückerstattungen, Exportprämien, Finanzierung der staatlichen Getreideintervention u. a. m. immer weiter aus. Das Massensterben in Industrie, Handel und Gewerbe kommt wohl am krassesten in dem zur größten Wachsamkeit; ihre Gold- und De-Rückgang des Produktionsindex von 99,7 im wisenbestände sind von 1119 Millionen Ultimo Monatsdurchschnitt 1929 auf 81,8 1930, 69,3 1931 1929 auf 850 Ende 1930, 688 August 1931 und Monatsdurchschnitt 1929 auf 81,8 1930, 69,3 1931 und 49,8 im Juli 1932 zum Ausdruck in der Stillegung von bisher 1600 Betrieben bei insgesamt 4471 Unternehmungen, in einer trotz weitgehendster Vorsicht bei der Krediterteilung noch immer gewaltigen Wechselprotestziffer von 1932 und 338 Konkursen, nicht miteingerechnet die ein Vielfaches dieser Zahl betragenden, mangels Masse abgewiesenen Anträge sowie die zahllosen statistisch gar nicht erfaßbaren stillen Ausgleiche und Geschäftsauflösungen.

im Absterben" so ist mit der fortschreitenden Verschärfung der Weltdepression und der spezifisch polnischen, mehr strukturell bedingten

Ueberwiegend Verkaufsorders Berlin, 7. September. Die schon seit Tagen fällige Reaktion auf die starken Steigerungen letzten Zeit ist heute eingetreten. Publikum zeigte erstmalig größere Neigung zu

Gewinnmitnahmen und hatte überwiegend Verkaufsorders an die Märkte gelegt. Das Fehlen des Terminhandels stellte sich hierbei als ein Manko heraus da die

Märkte dem Abgabedruck keinen Widerstand entgegensetzen konnten und unverhältnismäßig

große Kursverluste die Folge waren. Die Um-

satztätigkeit blieb zwar weiter lebhaft. Die zu

den ersten Kursen vorliegenden Verkaufsorders übertrafen aber alle Erwartungen und führten zu einer starken Abschwächung des Kurs-niveaus. Für eine ganze Reihe von Papieren

erschienen Minus-Minus-Zeichen an den Makler-

tafeln, und Kursverluste bis zu 5 Prozent waren

11/2 Prozent zurück, und Industrieobligationen

## schwerster Finanznot,

seitdem das Budgetdefizit auf 125 Millionen Zloty für die ersten vier Monate (gleich 375 Millionen für die ganze Haushaltsperiode) gestiegen ist, und der Fiskus sieht sich nunmehr in die Notlage gedrängt, seine letzten nur irgendwie erraffbaren Reserven, vor allem die Kleingeldemission und den Hundert-Millionen-Kredit bei der Bank Polski bis zur äußersten Grenze heranzuziehen. Aber nach Aufzehrung des kleinen Restguthabens von nur noch 10 Millionen Zloty — 90 Millionen sind bereits behoben - und nach der soeben dkretierten Heraufschraubung des Scheide-396 Millionen dürfte der Staat angesichte der weiter sinkenden Einnahmen seinen Geldhunger noch lange nicht gestillt haben, und auf der andern Seite wird der reguläre Notenumlauf von 1032 Millionen Zloty mit so gut wie völlig ungedecktem Kleingeld bis nicht weit 40 Prozent arg verwässert sein — eine Entwicklung, die man angesichts ähnlicher betrüblicher Erfahrungen aus dem Jahre 1925, da der Zloty nicht zuletzt von der Kleingeldseite her zu Falle gebracht wurde, mit begreiflichem Unbehagen verfolgt. Entscheidend wird das weitere Verhalten der letzten Endes ja streng auto-zinsenlosen Kredites von ursprünglich 50 auf 100 Millionen spricht keineswegs für die wünschenswerte Standhaftigkeit des Noteninstituts bei der Verteidigung seiner Unabhängigkeit.

Muß man also die Möglichkeit eines Anwachsens der fiskalischen Schuld und einer weiteren Inanspruchnahme der Notenbank budgetäre Zwecke im Auge behalten, so mahnt

#### Schwund der Deckungsmittel der Bank Polski

523 Millionen August 1932 gesunken, während die Restriktion des Notenumlaufes, der von 1340 Millionen Ultimo 1929 auf 1328 Ende 1930 1218 August 1931 und 1034 August 1932 mit diesem Tempo naturgemäß nicht gleichen über zwei Millionen Stück im ersten Halbjahr Schritt halten konnte, wodurch die Deckung von fast 62 Prozent Ende 1930 auf 42,59 im August d. J. sank, also auf ein sehr dünnes Polster von kaum 2,5 Prozent über dem gesetzlichen Limit. Die Gründe für diese wicklung liegen zunächst in der Kapital Konnte man aber bis vor einiger Zeit noch flucht und, im weiteren Rahmen, in der Gedie Diagnose stellen: "Zloty gesund. Wirtschaft staltung der Zahlungsbilanz. Nach Errechnungen des Konjunkturforschungsinstituts haben die Geldabzüge durch das In- und Aus-land allein in der zweiten Hälfte 1931 eine Krise letztens auch schon die Währungs-halbe Milliarde Zloty erreicht, und das Ergeb-frage ins Rollen gekommen, und die Frage nis der Zahlungsbilanz für 1931 zeigt trotz der Beibehaltung oder Preisgabe des Goldstandards, richtiger: Deflation oder Inflation, steht heute bereits im Brennpunkt des öffent
209 Mill. (1980: 68) ein Loch von noch immer

Zeichen. Am Berliner Geldmarkt blieb die Lage weiter unverandert. Eine neue Erleichterung konnte nicht eintreten, und der Satz für Tagesgeld stellte sich wieder auf 5% Prozent und nur vereinzelt auf 5½ Prozent an der unteren Grenze. Am Wechselmarkt ist das Geschäft weiter stiller geworden. Auch am Kassamarkt überwogen heute Glattstellungen. Die Tendenz war dehen weiterstiller gen. Die Tendenz war daher uneinheitlich Brauereiaktien lagen bis zu 4½ Prozent schwä cher. Diese Abgabeneigung am Kassamarkt und Befürchtungen, daß morgen das Publikum au Grund der heutigen Kursverluste mit weiteren Verkaufsorders herauskommen könnte, ließ die Stimmung an den variablen Märkter auch in der zweiten Börsenstunde unsiche bleiben. Das Geschäft blieb weiter ziemlich leb haft, die Kursgestaltung unregelmäßig, teilweise traten zum Schluß auf Deckungen der Tages spekulation in den anfangs besonders stark gedrückten Werten leichte Erholungen

#### Breslauer Börse

Breslau, 7. September. Die Tendenz heutigen Börse war schwächer. Am Aktienmarkt stellten sich Feldmühle auf 60, Haynauer Zucker 53. Meinecke zog auf 34 an. Carlshütte 8, Reichelt chem. 41. Schwach lagen EW. Schlesien mit 57%. Am Rentenmarkt liemarkt nicht erheblich und das Geschäft Ben die Kurse ebenfalls nach. Neubesitz ging wesentlich ruhiger als an den Aktienmärkten, auf 6½ zurück, Altbesitz 53½. 8prozentige

Schwächer

Dt. Anleihen bußten bis zu 60 Pfg. ein. Landschaftliche Goldpfandbriefe notierten 68,40 Reichsschuldbuchforderungen gingen um etwa über 1 Prozent niedriger. Liquidations-Land-1½ Prozent zurück, und Industrieobligationen schaftl. Pfandbriefe 67,90, Liquidations-Bodenverloren bis zu 3 Prozent etwa. Auch Aus-landsrenten lagen heute erstmalig schwä-cher und erschienen teilweise mit Minus-Minus-anweisungen lagen im Angebot.

es durchaus begreiflich, wenn die Regierung mit allen nur irgendwie erdenklichen Mitteln den Außenhandel aktiv zu erhalten sucht und mit der Herausgabe des neuen Zoll tarifes einen völligen Umbau der gesamten Handelspolitik durch weitgehendste Revision der ungünstigen Verträge plant.

Angesichts des kritischen Status der Bank Polski erheben sich nun immer lauter jene Stimmen, die einer Lossagung von dem starren 40prozentigen Deckungslimit und einer ent sprechenden streng kontrollierten ausweitung durch Steigerung der Notenemission das Wort sprechen. An der Spitze dieser Richtung steht die Krakauer "Oekono-mische Gesellschaft" die in einer Denkschrift an die Regierung den Rat erteilt, im Augenblick einer Unterschreitung der 40prozentigen Grenze den gesetzlichen Mindestdeckungssatz auf höchstens 35, tiefstens 33 Prozent, zu unterschreiten, um so neues Blut dem ausgedörrten Wirtschaftsorganismus zuzuführen, da ein weiteres Festhalten an der gegenwärtigen De-flationspolitik die Wirtschaft gänzlich abwürgen müßte. Demgegenüber warnen aber andere maßgebenden Kreise vor derartigen Versuchen, da die polnische Bevölkerung als inflations-licher Kreise gegenüber hart bleiben muß.

erfahren gelten müsse und das anfangs belebende Inflationsopium infolge sofortiger Anpassung der Preise an die Goldparität und Ausschaltung des Zloty aus der Warenkalkulation nur allzu bald verrauchen und sich ein furchtbares Erwachen aus dem Rausche einstellen würde.

#### Tatsache ist, daß der

#### Mangel an Umlaufsmitteln

- mit 4,8 Dollar pro Kopf der Bevölkerung steht Polen fast an letzter Stelle in ganz Europa - eines der Haupthindernisse für die Ankurbelung der Wirtschaft bildet. So stößt - ein Beispiel für viele - die Effektuierung der letztens von der oberschlesischen Eisenindustrie hereingenommenen Russenaufträge trotz der Regierungsgarantie infolge Mangels von Finanzierungsmöglichkeiten auf die größten Schwierigkeiten, da die Bank Polski die Uebernahme der Russenwechsel ablehnt. Auf der anderen Seite aber muß vor einer Lockerung der bisherigen strengen Deckungsgrundsätze nachdrücklichst gewarnt werden. Der Hinweis auf fremde Muster, z. B. Deutschland, ist sicherlich abwegig, und wenn schon England mit seinen gewaltigen Hilfsquellen nicht in der Lage war, das stürzende Pfund auf einer ihm genehmen Höhe festzuhalten, so würde der Versuch einer kontrollierten Inflation in Polen nicht die geringsten Aussichten auf Erfolg haben. daher nur zu begrüßen, daß das Noteninstitut in einer jüngst veröffentlichten Erklärung jedes Experiment in dieser Richtung ablehnt. auch letzten Endes für die künftige Gestaltung des Schicksals des Zloty vornehmlich der weitere Lauf der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung bestimmend sein so liegt der Schlüssel zur Lage, wenigstens im Augenblick, noch immer fast ausschließlich in der Hand der Bank Polski, die Kreditwünschen des Staates und Inflationsgelüsten privatwirtschaft-

| Bernner i rouuktenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1000 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berlin, 7. September 1932.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Weizen Märk. 211-213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Roggenmehl 22,00-24,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . Sept. 224 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tendenz: ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| okt. 225—2243/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weizenkleie 9,75—10,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dez. 225½-225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| März 231½-231<br>Fendenz: ruhiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Roogenkleie 8,25-8,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE  | Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Roggen Märk. 161-168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Raps -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sept. 174-1728/4<br>Okt. 1741/2-1738/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tendenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dez. 176—175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Leinsaat für 1000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| März 1701/4-170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE COLUMN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE  |
| Tendenz: matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Viktoriaerbsen 21—24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gerste Braugerste 177-187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kl. Speiseerbsen — 14,00—17,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Futter-u.Industrie 169-176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peluschken —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wintergerste, neu -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ackerbohnen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wicken 17,00-20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hafer Märk. 189—144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Blaue Lupinen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gelbe Lupinen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . Okt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Serradelle, alte –<br>Leinkuchen 10,50 – 10,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , Dez. –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leinkuchen 10,50 – 10,60   Trockenschnitzel 9,20 – 9,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| März –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trockenschmitzer 0,20-0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fendenz: ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kartoff., weiße neue -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mais Plata –<br>Rumänischer –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rote -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gelbe, runde —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Weizenmehl 100 kg 25-30,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fabrilla 0/ Stärke —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tendenz: ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fabrikk. % Stärke —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| THE THE PARTY OF T | The state of the s |

#### Breslauer Produktenbörse

| Getreide ruhig                    |          |           |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| Weizen (schlesischer)             | 7. 9.    | 6. 9.     |
| Hektolitergewicht 74,5 kg neu     | 217      | 217       |
| 78                                | 214      | 214       |
| 72                                | 209      | 209       |
| Sommer, hart, glasig 80 kg        | 202      | 202       |
| trocken 68 .                      | 196      | 196       |
| Roggen (schlesischer) neuer       | 1        | EGE TO BE |
| Hektolitergewicht v. 71,2 kg      | 165      | 165       |
| . 69                              | - N      | 100       |
| . 69                              | 161      | 161       |
| Hafer, mittlerer Art u. Gute alt  | 104      | 404       |
| neu                               | 131      | 131       |
| Braugerste, gute                  | 183      | 183       |
| Sommergerate, mittl. Art u. Gute  | 171      | 171       |
| Industriege ste 63-64 kg neue     | 161      | 161       |
| Wintergerste 65 kg                | 168      | 168       |
| Menl runig                        | 7. 9.    | 6. 9.     |
| Weizenment (Type 60%) neu         | 293/4    | 293/4     |
| Roggenmehl*) (Type 70%) neu       | 241/2    | 241/2     |
| Auszugsmehl neu                   | 353/4    | 358/4     |
| *) 65% iges 1 RM teurer, 60% iges | 2 RM ter | arer.     |

| -     |                                   |                                               |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| t     | 7. September 1932                 | The same of the same of                       |
| 1-    | Der Auftrieb betrug: 98           | 3 Rinder 442 Schafe<br>6 Kälber 3045 Schweine |
| 8     | 87                                |                                               |
| n     | Ochsen 36 Stück                   | Fresser 16 Stück                              |
| 45.50 | vollfl.ausgem. höchst. Schlacht-  | mäßig genährtes Jungv                         |
| -     | wertes 1. jungere 28-30           | Kälber                                        |
| 7     | 2. ältere –                       | Doppellender best. Mast -                     |
| -     | sonst. vollfl. 1. jungere -       | best Mast-u.Saugkälber 39-41                  |
| -     | 2. ältere 21-22                   | mittl.Mast-u.Saugkälber 33-35                 |
| d     | fleischige 13-14                  | geringe Kälber 25-27                          |
| f     | gering genährte —                 | Schafe                                        |
| n     | Bullen 504 Stück                  | Mastlämmer u. jüngere Mast-                   |
|       | jg. vollfl. h Schlachtw. 26-27    | hammel 1. Weidemast —                         |
| e     | sonst.vollfl. od. ausgem. 22 - 23 | 2. Stallmast 35—37                            |
| n     | fleischige 8-18                   | mittl.Mastlämmer, ältere Mast-                |
| r     | gering genährte -                 | hammel, gutgen. Schaf. 28-31                  |
| -     | Kuhe 339 Stück                    | fleischige Schafe -                           |
|       | ig. vollfl. h. Schlachtw. 26-27   | gering genährte Schafe -                      |
| e     | sonst vollfl, od. ausgem. 18 - 20 | Schweine                                      |
| -     | fleischige 10-14                  | Fettschw. tb. 300 Pfd.Lbdgew                  |
|       | gering genährte 6-9               | vollfl. v. 240—300 42—44                      |
| 8     | Färsen 88 Stück                   | 200-240 , 42                                  |
| n     | vollfl. ausgemästete höchsten     | 160-200 , 39-40                               |
|       | Schlachtwertes 28-29              |                                               |
|       | vollfleischige 22-23              | unter 120                                     |
| 5.0   | fleischige 15—17                  | Sauen und Eber 36-38                          |
| 10    | Geschäftsgang: Rinder lan         | ngsam. Kälber mittel, Schafe                  |
|       | mittel, Schweine langsam, Bul     |                                               |
|       | months integrated but             |                                               |

#### Posener Produktenbörse

Posen, 7. September. Roggen O. 15,70-16 15 To. 16,30, Weizen O. 24,25-25,25, mahl fähige Gerste A 15,75—16,25, B 16,25—17,25, Braugerste 19—20, Hafer 12,50—13,00, Roggen-mehl 65% 25,25—26,25, Weizenmehl 65% 39—41, Roggenkleie 8,76—9,00, Weizenkleie 9,00—10,00, grobe Weizenkleie 10-11, Raps 34-35, Viktoriaerbsen 20-24, Folgererbsen 28-30, loses Weizen- und Roggenstroh 3,25-3,50, gepreßtes Weizen- und Roggenstroh 3,75—4,00, loses neues Heu 5,00—5,25, gepreßtes Heu 5,50—6,00. Stimmung ruhig.

#### Metalle

Berlin, 7. September. Elektrolytkupfer (wirebars), prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rotterdam: Preis, für 100 kg in Mark: 58%.

Berlin, 7. September. Kupfer 52 B., 51 G., Blei 20% B., 19% G., Zink 28% B., 28% G.

London, 7. September. Kupfer per Kasse 37<sup>11</sup>/<sub>10</sub>—37<sup>13</sup>/<sub>16</sub>, per 3 Monate 37<sup>11</sup>/<sub>10</sub>—37<sup>13</sup>/<sub>16</sub>, Settl. Preis 37¾, Elektrolyt 40—40½, best selected 391/4-401/2, Elektrowirebars 401/2, Zinn per Kasse 157%—157%, per 3 Monate 159%—159%, Settl. Preis 157%, Banka 167%, Straits 163, Blei ausländ. prompt offiziell 14%, inoffiziell 145/16-14%, entf. Sichten offiziell 15%, inoffiziell 14º/10-1411/16, Settl. Preis 14%, Zink gewöhnl. prompt offiziell 161/2, inoffiziell 161/2, entf. Sichten offiziell 1611/16, inoffiziell 1611/16-1634, Settl. Preis 161/2, Wolframerz cif 111/4-111/2, Silber 189/16, Lieferung 1811/16, Gold 118/3, Ostenpreis für Zinn 1641/2.

6. 9.

Geld Brief

#### Berliner Devisennotierungen

Für drahtlose Auszahlung auf

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              | 1              | A CONTRACTOR STATE | -               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|--|
| Buenos Aires 1 P. Pes.<br>Canada 1 Can. Doll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,928          | 0,932          | 0,928              | 0,927           |  |
| Japan 1 Yen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,989          | 0,991          | 0.959              | 0.961           |  |
| Kairo 1 ägypt. Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,03          | 15,07          | 15,005             | 15.045          |  |
| Istambul 1 türk. Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,008          | 2,012          | 2,008              | 2,012           |  |
| London 1 Pfd. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,65          | 14,69          | 14,625             | 14,665          |  |
| New York 1 Doll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,209          | 4,217          | 4,209              | 4,217           |  |
| Rio de Janeiro 1 Milr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,320          | 0.322          | 0,321              | 0,323           |  |
| Uruguay 1 Goldpeso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,738          | 1,742          | 1,738              | 1,742           |  |
| AmstdRottd. 100 Gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 169,53         | 169,87         | 169,53             | 169,87          |  |
| Athen 100 Drachm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,697          | 2,703          | 2,697              | 2,703           |  |
| Brüssel-Antw. 100 Bl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58,335         | 58,455         | 58,335             | 58,455          |  |
| Rukarest 100 Lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,518          | 2,524          | 2,518              | 2,524           |  |
| Budapest 100 Pengö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94.07          |                |                    | _               |  |
| Danzia 100 Gulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81,97          | 82,13          | 81,97              | 82,13           |  |
| Helsingf. 100 finni. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,294          | 6,306          | 6,284              | 6,296           |  |
| Italien 100 Lire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,63          | 21,67          | 21,63              | 21,67           |  |
| Jugoslawien 100 Din.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,593          | 6,007          | 6,643              | 6,657           |  |
| Kowno 100 Litas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41,96<br>75,77 | 42,04          | 41,96              | 42,04           |  |
| Kopenhagen 100 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,34          | 75.93<br>13,36 | 75,57<br>13,31     | 75,78           |  |
| Lissabon 100 Escudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73,33          | 73.47          | 73,28              | 13,33           |  |
| Oslo 100 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,49          | 16,53          | 16,495             | 73,42<br>16,535 |  |
| Oslo 100 Kr. Paris 100 Frc. Prag 100 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,465         | 12,485         | 12,465             | 12,485          |  |
| Prag 100 Kr.<br>Reykjavik 100 isl. Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65,93          | 66,07          | 65,68              | 65,82           |  |
| Riga 100 Latts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79,72          | 79,83          | 79,72              | 79,88           |  |
| Schweiz 100 Frc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81,37          | 81,53          | 81,41              | 81,57           |  |
| Sofia 100 Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,057          | 3,063          | 3,057              | 3,068           |  |
| Spanien 100 Peseten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33,83          | 33,89          | 33,87              | 33,93           |  |
| Stockholm 100 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75,07          | 75,23          | 74,97              | 75.18           |  |
| Talinn 100 estn. Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110,59         | 110,81         | 110,59             | 110,81          |  |
| Wien 100 Schill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51,95          | 52,05          | 51,95              | 52,05           |  |
| Warschau 100 Złoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47.10          | 47,30          | 47,10              | 47,80           |  |
| Company of the Compan |                |                |                    |                 |  |
| Valuten-Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                    |                 |  |

Geld

Brief

**Berlin**, den 7. September. Polnische Noten: Warschau 47.10 — 47.30. Kattowitz 47.10 — 47.30, Posen 47.10 — 47.30 Gr. Zloty 46.90-47.30, Kl. Zloty —

#### Warschauer Börse

| Walsenauer Borse |                      |
|------------------|----------------------|
| Bank Polski      | 100,50- 99,50-100,00 |
| Cukier           | 24,50— 26,00— 25,50  |
| Wegiel           | 24,00— 23,75         |
| Lilpop           | 16,50— 17,50         |
| Modrzejow        | 4,75— 5,25           |
| Starachowice     | 11,50- 12,75         |
| Haberbusch       | 60,00— 59,50         |

Dollar privat 8,91, New York 8,919, New York Kabel 8,924, Belgien 123,75, Danzig 173,70, London 31,05—31,02, Paris 34,97. Schweiz 172,50, deutsche Mark 211,95, Pos. Investitionsanleihe 4% 102, Pos. Konversionsanleihe 5% 40,50—41,50, Bauanleihe 3% 39,50—40, Dollaranleihe 6% 55,50—56,50—57, 4% 49—49,25, Bodenkredite 4½% 40—40,25. Tendenz in Aktien stark, in Devisen uneinheitlich.

#### eigentlich die Regel. Darüber hinaus büßten Papiere wie Bayr. Motoren, Schubert und Salzer, Julius Berger, Aku, Bemberg, Stöhr, Dt. Atlanten, Erdöl, Leopoldgrube, Ilse, Goldschmidt, Dt. Linoleum, RWE., Siemens usw. bis zu 7½ Prozent ein. Bei den besonders stark gedrückten Papieren zeigten sich daher später leichte Erholungserscheinungen. Auch die festverzinslichen Papiere konnten sich der schwachen Allgemeintendenz nicht entziehen, doch waren die Rückschläge am Renten-

Berliner Börse